To French itstraten von 2 e de la centra Jahren sint. Halle-Sint

Freight Asinuell Et Tryangenen Jahrne Tryangenen Jahrne Tryangenen Jahrne Tryangen Jahren den War Warsen See Gatten den War Westle von 180 000 Mark obe-Von Hai verschlungen

La Langer Hair Jeth austrauschen Greathe The two Mensoner versions of the Mensoner versions to the Mensoner versions to the Mensoner versions of the Mensoner version versions of the Menso Partie in erletzi. Kurz vor ene omen ikitabke auf en **Kira**l n than Ein Habschrauberer

\_ Frau als .Nebengebief SAD Ansiz To the major step Semester Francisco Innocrata Anna Mineues Suda Die Geschrie Die Vorless mit dem Verhähre Mann in den essen and an earlier Epochen und E. - Automatical Kultura

> Verbot von Spielautons St. Ferrasser mussen re der Gelder - veranschiede - Auffelle - - d den Besiz der and the rund the are lean Cares Book ALL OFFICE vin de Sydaut Werden.

Abonnieren St Mut zur Hein

DIE WEI

Bestell schoil

er: :≛.7

4.2

Freitag, 29. Juli 1983 - D \*\*\*

Anri Springer Verlag AG. Poszi. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11
Weldge Telefon-hummern der WKLT: Zentrairedskilon Bonn (02 28)
304-1/Anzelgenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteilung
Humburg (040) 347-1 – Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZE TUNG FÜR DEUTSCHLAND.

Nr. 174 - 30.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65 p. stalien 1300 L. Jugoslawien 90,00 Din, Laxemburg 23,00 ffr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Üsterreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,60 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

Kirche pretestiert: Die Katho-lische Kirche Polens hat offenber erfolgreich gegen die Ver-schärfung der Zensur und die Strafheraufsetzung für die Mitgliedschaft in verbotenen Grup-pen wie der Gewerkschaft "So-lidarnosc" protestiert. Am Rande der Parlamentssitzung in Warschau war von "abge-schwächten" neuen Vorlagen der Regierung die Rede.

Stranß sensiert: Die "DDR"-Presse hat den Bericht des CSU-Vorsitzenden über seine Aussprache mit SED-Chef Ho-necker nur unvollständig wiedergegeben. Unterdrückt wur-de sein Hinweis auf eventuelle Veränderungen beim Schießbefehl; erwähnt wurde dagegen die Hoffnung von Strauß auf Verbesserungen beim Zwangsumtausch und im Umweltschutz.

Fincht gescheitert: In den Betonsperren am Berliner Sektorenibergang Heinestraße ist ein Ostberliner Lkw steckengeblieben, mit dem ein Mann in den freien Tell Berlins flüchten DDR"-Grenzbeamte führter ihn ab.

Volles Vertranen: Nach Gesprächen mit Staatsminister Mertes im Außenamt hat US-Unterstaatssekretär Burt volles Vertrauen in die deutsche Halting zum NATO-Doppelbe-schluß gesüßert. – FDP-Frak-tionschef Mischnick empfiehlt, die in der Regierung umstritte-

ne Formel des "Waldspaziergangs" wieder aufzunehmen.

and the property of the second second

Haft für Ausreiseantrag: Fünf Jahre und zwei Monate Haft hat ein 44jähriger Mann aus Leipzig erhalten, der sich seit Jahren um eine Ausreisegenehmigung aus der "DDR" bemüht, berichtet die Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM).

Anti-Israel-Propaganda: Sogenannte "antizionistische Komitees der sowjetischen Öffentlichkeit" sollen in der UdSSR die Propaganda gegen Israel koordinieren und zur interna-tionalen Diffamierung Jerusalems beitragen.

Franen-Wehrdienst: Für eine volle Grundausbildung der Frauen in der Bundeswehr hat sich die CSU-Abgeordnete Krone-Appuhn ausgesprochen. Angesichts der geburtenschwachen Jahrgänge ab 1990 dürften sich Frauen nicht mehr "drük-

Atom-U-Boot für China: Nach britischen Informationen hat China sein erstes atombetriebenes U-Boot in Dienst gestellt.

Heute: USA und Sowjetunion setzen Getreideverhandlungen fort. - Ergebnisse der ersten Nachwahl seit Thatcher-Sieg erwartet. - Umschuldungsgespräche westlicher Gläubiger-Länder Polens in Paris. - Ferienbeginn in Frankreich: Verkehrschaos erwartet.

## WELT-Serie Mussolini

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges geriet der "Duce" in den Strudel des Verhängnisses. Die "Blitzsiege" verführten ihn zur Kriegsteilnahme. Er wollte auf Beute nicht verzichten. Die zweite Folge der WELT-Serie über Mussolini schildert den Verfalldes Diktators zur Marionette Hitlers. Seite6

#### WIRTSCHAFT

Inflationsrate: Sie lag im Juli bei 2,5 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte höher als im Milliarden DM).

Milliarden DM beschlossen. Umsatz 1983 wie 1982 erwartet (2,1 Milliarden DM). Vormonat.

**Dornier:** Anteile von Claudius Dornier (10,6 Prozent) sollen an MBB verkauft werden.

Rowenta: Jetzt zu fünizig Prozent im Besitz der Brinkmann Holding.

Quellensteuer: Vom Kongreß-Vermittlungsausschuß für Zin-sen und Dividenden in den USA abgelehnt.

Dywidag: Fünfzigprozentige Kapitalerhöhung von 38 auf 57

Baldrige: Vorerst keine Import-

quoten für Werkzeugmaschi-nen, teilt US-Handelsminister

Konkurse: Nach 15 880 im Vorjahr heuer 17 300 erwartet (Schimmelpfeng).

Börse: Die Aktienkurse konnten sich nur knapp behaupten. WELT-Aktienindex (144,8). Der Rentenmarkt tendierte weiter unsicher. Dollar-Mittelkurs 2,6263 (2,6230) Mark.

Goldpreis je Feinunze 425,50 (426,25) Dollar.

## **KULTUR**

Salzburg: "Einfallsreiche" In-szenierung von Molières "Don Juan" durch Ingmar Berg-

("Figaro", "France Soir") klagt 229,4 Millionen Pfund.

gegen die Höchstpreisfestsetzung der Regierung.

Christie's: Das Londoner Auk tionshaus steigerte den Umsatz Frankreich: Verleger Hersant weltweit um 32,9 Prozent auf

## ZITAT DES TAGES



99 Die Bundesregierung sieht in der Verlagerung öffentlicher Aufgaben auf private Unternehmen und Freiberufler ein wesentliches Mittel zur Belebung der Wirtschaft und der Innovationsfähig-

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Martin Grüner, im Gespräch mit der WELT. (Sei-FOTO: SVEN SIMON

## **SPORT**

Springreiten: Die deutsche Equipe muß bei der Europameisterschaft in Hickstead ohne Weltmeister Norbert Koof auskommen. Die WELT sprach mit Bundestrainer Hermann Schridde über EM-Probleme.

Leichtathletik: Der zweimalige Olympiasieger von 1976, Alberto Juantorena aus Kuba, knüpft wieder an alte Leistungen an. In Leipzig gewann er beim Turn-fest über 800 m in 1:46,56 Minu-

## AUS ALLER WELT

Entführung: Ein neunjähriges Madchen ist in Dortmund verschwunden; ein Anrufer mel-

Anschnallpflicht: Arbeitnehmer, die bei einem Unfall we-

det: "Wir haben Rachel."

spruch auf Lohnfortzahlung (Bundesarbeitsgericht).

Wetter: Der Keil eines Azorenhochs garantiert Sommerwetter. Nur im äußersten Norden gelegentlich Regen. Temperatu-ren von 20 Grad bis 29 Grad von Nord nach Süd steigend.

## gen Nicht-Anschnallens ver-letzt werden, haben keinen An-Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Vom Wunder des vielen Bargelds in einer bar-geldlosen Zeit S.2 geldlosen Zeit Sowjetunion: Generationen-wandel – Der "neue Mensch"

sucht Freiraum Raketenwerfer: Wegweiser für Rüstungskooperation - 5000 Ar-

**S.4** Golfstaaten streben eigene Eingreiftruppe an – Rückgrat Sau-dis und Omanis S.5

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages S.6

Stiftung Warentest: Informationsangebot demnächst auch über Bildschirmtext S.9 Interview mit der Autorin des

Mussolini-Films Der andere Führer' Henry Moore: Der Bildhauer aus Großbritannien feiert sei-

nen 85. Geburtstag Die Bayreuther Festspiele: Ein Schweißtropfen fällt auf jeden

Reise-WELT: Im Land um die Icy Mountains leben Polarfüchse und Karibus

## Bonn: In der Koalition weiter Differenzen über Nachrüstung

Mischnick greift Genscher-Formel von "Waldspaziergang" wieder auf

RÜDIGER MONIAC, Bonn Die unklare Linie der Bundesregierung in der Frage der Verwirkli-chung des NATO-Doppelbeschlus-ses setzt sich offenbar in den Koalitions-Fraktionen fort.

Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Alfred Dregger, hat sich zwar uneingeschränkt für die Beibehal-tung des sogenannten Waffenmix bei einer eventuellen Stationierung von amerikanischen Mittelstrekkenwaffen in Westeuropa ausge-sprochen und damit die sowohl "waffentechnische" wie "strategi-"sche" Bedeutung der ballistischen Pershing-2-Raketen als "gleich-wertiges Gegengewicht" zur sowje-tischen SS 20 unterstrichen. Aber der Fraktionsvorsitzende der FDP, Wolfgang Mischnick, wandte sich gestern in einem Zeitungsbeitrag gegen diese Position. Mischnick ließ darin Sympathie

für die beim "Waldspaziergang" gefundene Formel als mögliche Einigungsgrundlage für die Genfer Mittelstrecken-Verhandlungen erkennen. Er verwies auf den erfolgreichen Abschluß der Madrider KSZE-Nachfolgekonferenz und fügte hinzu, es sei dort möglich gewesen, "im gegenseitigen Ver-trauen" aufeinander zuzugehen. "Dies sollte Auftrieb geben, um

jenes Gesprächsegebnis des Wald-spaziergangs wieder aufzugreifen und so weiterzuetwickeln, daß ei-ne tragfähige ösung erreicht wird\*, schrieb er

Der FDP-Politiler verlangte, "alle Lösungsmöglicikeiten" müßten
"ernsthaft ausgeldet werden". Damit benutzte Mishnick dieselben
Worte, die Bundekanzler Kohl in
seinem Interview mit der "Washington Post" gebraucht hatte,
und stellte damit lar, daß er wie

SEITES: Hörfehler oder pakstörung? Genscher – und amit zwei ent-scheidende Politiler von Kohls Koalitionspartner TDP – nicht mehr unter allen imständen am Waffenmix festhaten wollen. Gleichzeitig aber lob Mischnick die grundsätzliche Entschlossen-heit der Liberalen zu Nachrüstung hervor, falls die Genfer Verhand-lungen ergehnistes lieiben sollten. lungen ergebnislos lieiben sollten.

Die unklare Linie in der Koalition nutzte Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel (SPD) vor Journali-sten zu kritischen Anmerkungen und sagte, das Regierungslager biete in der Raketerfrage ein Bild des Zwiespalts und der Verwirrung. Genscher habe die Prinzipien des "Waldspaziergangs" auf-gegriffen, Verteidigungsminister Wörner habe widersprochen; Dregger bezeichne die Kombination von Pershing 2 und Marschflugkörpern als unverzichtbar, und Regierungssprecher Boenisch habe erklärt, die Bundesregierung halte zur Zeit" an allen Elementen des NATO-Doppelbeschlusses fest. Der Bundeskanzler halte sich indessen bedeckt mit "leichter Hin-wendung zu Genschers Gedan-

Während der Leiter der Europa-Abteilung des US-Außenministeriums, Burt, in Bonn mit hohen Vertretern des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums sowie mit dem außenpolitischen Obmann der SPD-Bundes-tagsfraktion, Voigt, über die Mittelstrecken-Frage konferierte, wurde aus Kreisen der US-Diplomatie berichtet, Washington plane für Genf in der nächsten INF-Runde nochmals einen neu formulierten Kompromifivorschlag. Einzelheiten seien geheim. In der "Washington Post" hieß es dazu, die USA erwögen, der Sowjetunion Inspektionen der SS-20-Stellungen vorzuschlagen, damit sicher sei, daß pro Wer-fer nur eine Rakete vorhanden sei.

## "DDR" berichtet nichts von Zusagen

Zitate von Strauß-Pressekonferenz / Kein Worl über Schießbefehl / Lob aus Polen

H. R. KARUTZ/DW. Berlin Die Medien in der "DDR" haben gestern zwar ausführlich über die Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß zu den Ergebnissen seiner Ostblock-Reise berichtet, dabei jedoch auch wesentliche Äußerungen des CSU-Vorsitzenden verschwiegen. In der Darstellung des Strauß-Honecker-Gesprächs erge-ben sich außerdem teilweise erhebliche Differenzen zwischen den Strauß-Äußerungen und den Ver-öffentlichungen in der "DDR".

Nach dem Bericht der "DDR"-Nachrichtenagentur ADN hat Strauß in München während der Pressekonferenz "eingeräumt, ihm sei erst bei seiner Reise bewußt geworden, welches Riesengeschäft manche Leute im großen Ausmaß, manche im kleineren, unter Ausnutzung des Schwarzmarktkurses machen...Wenn man in der Bundesrepublik eine Lösung für dieses Problem (den erhöhten Zwangsumtausch - die WELT) fände, dann wäre die Frage des Mindestumtauschs schnell vom Tisch."

Tatsächlich hat Strauß berichtet, daß ihm die "Verlockungen und Vorteile des gespaltenen Wäh-

rungsumtauschs" dargestellt worden seien, und dann erklärt: "Im Schwarzmarkt-Kurs (n der Regel eins zu fünf – die Rel.) liegt eine Unterbewertung, im offiziellen Kurs von eins zu eins eine Überbewertung. In der Sparne zwischen diesen beiden Kursen äuft ein Riesengeschäft."

Verschwiegen wird in der "DDR" auch die Aussage von Strauß, daß ihm Honeker sinnge-mäß erklärt habe: "Helt uns, diese Formen der gespaltenen Währung

SEITE 2: Der Unverstandene SEITE 4: Strauß auf dem Rhein, Das Strauß-Interview mit Radio Polonia

auch mit einer Herabsetzung des Mindestumtauschs leichter tun." Zu den Kernbunkten der Münchener Pressekonferenz, bei denen Strauß von Zusagen Honeckers für Erleichterungen gesprochen hatte, gehörte auch itas Thema Familienzusammenführung: Nach Angaben des CSU-Vorsitzenden soll Honekker eine "großzügigere Handha-bung der Familienzusammenführung, einschließlich Verlobter", in Aussicht gestellt haben. Bei ADN heißt es zu diesem Punkt nur. Strauß habe berichtet, daß Honekker ihm "zu einigen Einzelfragen, die ihm als bayerischen Minister präsidenten am Herzen liegen, konkrete Antwort gegeben" habe.

Noch deutlicher werden die Wi-dersprüche in der Frage der soge-nannten Grenzsicherung: Strauß hatte in München zum einen vorsichtig die Möglichkeit angedeutet, daß es beim Schießbefehl zu Veränderungen kommen könnte. Er habe den Eindruck gewonnen, daß die "DDR"-Führung die "Bedeutung dieser Frage allmählich schon ernst nimmt". Er sprach davon, daß "die Problematik auf den Regierenden drüben lastet".

der bayerische Ministerpräsident außerdem angekündigt, daß Honecker ein "großzügiges, kulantes Verhalten" bei der Grenzabfertigung und der Behandlung westlicher Grenzverletzungen zugesagt habe. Festnahmen sollten nur nach mehrmaliger Aufforderung zum Entfernen sowie bei "provokatorischer Absicht" erfolgen.

• Fortsetzung Seite 8

## Polen: Gesetze gegen "Unruhestifter"

Tauziehen um verschärftes Strafrecht bis zur Sitzung des Seim / Protest der Kirche

DW./dpa/AFP, Warschan Das polnische Parlament hat gestern über die umstrittenen Änderungen des Strafrechts und der Zensurbestimmungen beraten, mit deren Hilfe sich die Regierung auch nach dem Wegfall der Kriegsrechtsbestimmungen gegen politi-sche "Unruhestifter" absichern will. Wie aus Parlamentskreisen verlautete, dauerte das interne Tauziehen um den Entwurf bis kurz vor der entscheidenden Sitzung. So seien in letzter Minute noch einige Punkte abgeändert worden.

Gegen den Regierungsentwurf, der ursprünglich noch vor der Aufhebung des Kriegsrechts verabschiedet werden sollte, hatte insbe-sondere die katholische Kirche erhebliche Bedenken angemeldet. Auf erste Einwände seitens der Kirche waren die Änderungsanträ-ge vor einer Woche im letzten Moment erst einmal von der Tagesordnung des Plenums gestrichen wor-

Nach den gestern beratenen Strafvorschriften soll mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft werden können, wer sich an einer Vereinigung beteiligt, die - wie zum Beispiel die verbotene Gewerkschaft "Solidarität" - aufgelöst wurde oder deren Legitimierung die Behörden abgelehnt haben. Die gleiche Strafe droht jedem,

der eine gesetzwidrige Protestak-tion organisiert oder leitet. Diese Vorschrift ergänzt einen schon bei der Suspendierung des Kriegs-rechts im Dezember verabschiedeten neuen Artikel des Strafgesetz buches, in dem für jede Tätigkeit mit dem Ziel, "öffentliche Unruhen" zu verursachen, Gefängnis bis zu drei Jahren angedroht wird.

Auf die von der Kirche und in den Ausschüssen für Justiz und Gesetzgebung geäußerten Beden-ken hin verzichtete die Regierung dem Vernehmen nach auf eine ge-plante Anderung, wonach auch die Verbreitung von "falschen" Nachrichten, die öffentliche Unruhe hervorrusen könnten, strafbar ist. Sie blieb aber bei der alten Formulierung, die die Verbreitung von Nachrichten mit Strafe bedroht, die den Interessen der Volksrepublik schaden.

Erhebliche Änderungen sind in dem erst 1981 verabschiedeten Zensurgesetz vorgesehen. Dieses Gesetz sei damals in einer Zeit gro-Ber emotionaler Aufwallung und Spannung entstanden und enthalte

daher viele innere Widersprüche, hieß es zur Begründung dafür. Auch seien gewisse Freiräume mißbraucht worden. Die Vorzen-sur wird durch die Änderung wieder für Kunst- und Fotoausstellungen sowie für Informationsbulle-tins politischer Organisationen und Gewerkschaften eingeführt.

Außerdem sollen mit Ausnahme von wissenschaftlichen und didaktischen Werken schon früher freigegebene Druckerzeugnisse erneut der Zensur unterliegen. Bei den Zensurbestimmungen wurde die Regierungsvorlage in den Aus-schüssen noch leicht modifiziert. Am Vorabend der Sitzung des

Sejm, der letzten vor der Sommerpause, war der ehemalige Presse-sprecher der "Solidarität", Janusz Onyszkiewicz, der bislang promi-nenteste politische Häftling, aufgrund der jüngst verkündeten Amnestie freigelassen worden. Er war nach der Entlassung aus einem Internierungslager Ende vergange-nen Jahres im Frühjahr erneut festgenommen worden, weil er eine illegale Gewerkschaftsveranstaltung zum Jahrestag des Aufstan-des im jüdischen Getto von Warschau organisiert hatte.

DER KOMMENTAR

## Die Wirklichkeit

HERBERT KREMP

Franz Josef Strauß den Dresdner Zwinger besuchte, wurden Petenten festgenommen, beziehungsweise geschlagen. Erich Honecker hatte die Erklärung zur Hand, es habe sich um "Übergriffe besonders eifriger Kommunisten" gehandelt. Enthielten diese Worte Lob oder Tadel? Das System stellt abschreckende Szenen. Die Abgrenzung gehört zu seiner inneren

Logik. Da hilft auch keine Wendigkeit auf dem Absatzstandpunkt. Wenn jemand von Berlin nach Berlin will, muß er einen lebensgefährlichen Durchbruchsversuch machen. Einen Lastwagen als Rammbock zu verwenden, spricht für eine verzweifelte Lage. Scheitern ist wahrscheinlich, so gut wie sicher. Man erkennt an den wiederholten Fluchtversuchen, wie mächtig die Dynamik der Freiheit ist. Sie geht iedes Risiko ein.

Der Fahrer wurde abgeführt. Er überlebte den Fluchtversuch, muß jetzt aber mit einer empfindlichen Haftstrafe rechnen. Der Begriff "Republikflucht" ist semantisch so

Die deutsche Wirklichkeit konstruiert, daß er den "Tä-holt die deutschen Wor-ter" diffamiert. Wenn die ter" diffamiert. Wenn die te immer wieder ein. Als Mauer repariert werden muß, tritt der Wächterstaat ins Bild: Soldaten bewachen die Arbeiter, Grenzposten die Soldaten. Mißtrauen regiert, denn auf die Regierten ist kein Verlaß.

Die Erfahrungen mit der deutschen Wirklichkeit sprechen gegen die Illusionen, die man sich nicht nur im Oppositionslager macht. Die Grenze durch die Nation ist bewehrt wie eh und ie. Die Deutschen in der DDR" haben dafür, wie eine telephonische Umfrage der WELT zeigte, ein sicheres Gespür. Sie kennen den Zwingvogt. Sie warnen davor, das Lächeln auf dem Gesicht des Werbelliner Gastgebers zu mißdeuten. Es kündigt sich darin nichts an, was auf einen Wechsel kommunistischer Kontinuität schließen lassen könnte. Was kann die Machthaber in Ost-Berlin beein-

drucken? Bestimmt nicht beliende Worte und milde Gaben, am ehesten Festigkeit, die sich gelassen geben darf. An der Ordnung von Leistung und Gegenlei-stung festzuhalten, ist immer noch die beste Politik und eine würdige oben-

## **Fluchtversuch** in Berlin gescheitert

hrk. Berlin Bei einem nächtlichen Flucht-versuch an einem belebten Sektorenübergang mitten in Berlin versuchte gestern ein unbekannter Mann vergebens, mit einem Lkw-Kipper in den Westen durchzubrekrachte auf Ostberliner Seite an eine Betonmauer, nachdem der Fahrer bereits zwei Sperrschranken durchbrochen hatte. Der Mann wurde offenbar unverletzt abgeführt.

In ersten Meldungen war zunächst von zwei Schüssen die Rede gewesen, die Grenzposten auf den Flüchtling abgefeuert hätten. Ein Polizeisprecher erklärte später: "Die krachenden Geräusche stammten vom Aufprall des Kip-pers gegen die Mauer." Der Durch-laß in der meterbreiten Schluß-Betonmauer in Richtung Westen ist so eng bemessen, daß die Fahrer der schweren Transitlastzüge aus Ost und West, die diesen Übergang benutzen, zentimetergenau manövrieren müssen, um aus- und einfahren zu können. Der Kipper konnte offenbar zu-

nächst von der Ostberliner City her, ohne Mißtrauen zu erregen, in die Kontrollstelle einfahren. Sie ist Tag und Nacht geöffnet und 85 Prozent des Ost-West-Schwerverkehrs in die "DDR" und den Ostblock werden hier abgefertigt. Volksarmee-Pioniere bemühten sich gestern mit schwerem Gerät, die beschädigte Mauer zu reparieren. Eine schwere Zugmaschine schleppte den beschädigten Lkw ab. Es wurden scharfe Sicherheitsmaßnahmen getroffen: Mehrere Offiziere beaufsichtigten die Arbeiten, und ein Grenzposten bewachte wiederum die Soldaten mit umgehängter Maschinenpistole.

## Nach Rekordjahr weiter steigende Insolvenz-Zahlen

dpa/VWD, Frankfurt Die Zahl der Konkurse und Vergleiche wird in diesem Jahr nach den Erwartungen der Frankfurter Wirtschaftsauskunftei Schimmelpfeng GmbH gegenüber 1982 noch einmal um neun Prozent auf rund war mit 15 876 Zusammenbrüchen der bisherige Rekord der Nachkriegszeit erreicht worden.

Für das erste Halbjahr 1983 beträgt die Steigerung 12,1 Prozent. Besonders stark war der Anstieg in dieser Zeit in Baden-Württemberg mit 31,3 sowie in Hamburg mit 20,5 und Bayern mit 17,4 Prozent. Die geringste Steigerung um nur 3,1 Prozent wies Schleswig-Holstein auf. Allein beim Bau gab es eine erfreuliche Entwicklung mit einer Abnahme der Konkurse gegenüber dem ersten Halbjahr 1982 um 9,1 Prozent. Alle anderen Branchen hatten hohe Steigerungsraten, am höchsten die Industrie mit 24,9 Prozent.

Auch am Zahlungsverhalten der deutschen Wirtschaft läßt sich der vielfach verbreitete Konjunkturoptimismus nach Beobachtung von Schimmelpfeng nicht beweisen. Vom ersten zum zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Anteil der pünktlich bezahlenden Unternehmen von 62,5 auf 62,7 Prozent nur unmerklich an. Die Zahlungsmoral unter rund 8000 untersuchten Firmen aller Branchen liegt damit nur minimal über der des Vorjahres-zeitraumes von 62,4 Prozent, der in bezug auf die Zahlungsmoral zu den Tiefpunkten seit zehn Jahren zählte. Bei 3,6 Prozent der Geschäftsverbindungen - 0,7 Prozentpunkte weniger als im Vorquartal – gab es zur Jahresmitte ernste Pro-bleme wegen Zahlungsunfähigkeit oder -verweigerung.

DAS BESONDERE **IST IMMER** ETWAS ANDERS

1000 berän 15 4000 düsseldori 1 4000 düsseldori 1 19inian 8822528 tehrian 12005 iniaion 12005

## "Zwölf Sowjetschiffe nach Nicaragua" USA: Waffentransporte verstärkt / Mertes weist SPD-Kritik an Reagans Politik zurück

DW. Panama-Stadt/Washington sowie eine internationale Grenz-Unter dem Eindruck der geplan-ten amerikanischen Machtdemonüberwachung in der Region geforstration vor den Küsten Zentral-Wie stark das sowjetische Engaamerikas sind gestern in Panama-Stadt die Außenminister der sogegement in dem Gebiet geworden ist, geht aus neuesten Angaben aus nannten Contadora-Gruppe mit ihdem Pentagon hervor. Danach sind zur Zeit zwölf Schiffe der Roten Flotte mit Waffenladungen nach ren Amtskollegen aus fünf mittelamerikanischen Staaten zusam-Nicaragua unterwegs. Mit den in nicaraguanischen Häfen in diesem mengetroffen, um doch noch eine friedliche Lösung der Konflikte in der Region zu erreichen. Von Be-Jahr bereits eingelausenen neun obachtern wurde die auf drei Tage Sowjetfrachtern bedeutet das eine Vervierfachung der Waffenliefe-rungen Moskaus gegenüber dem angesetzte Konferenz als die letzte Chance für multilaterale Friedens-

verhandlungen gewertet.
Die Contadora-Gruppe – Mexiko, amten vergangenen Jahr, hieß es im Pentagon. Die US-Marine teilte indessen Panama, Venezuela und Kolumbien - will versuchen, die zentralmit, daß an den Flottenmanövern amerikanischen Regierungen zur Annahme ihres Friedensplanes vor der Küste Zentralamerikas insgesamt 19 Kriegsschiffe mit mehr als 16 000 Mann teilnehmen wervom 17. Juni zu bewegen. Darin werden die Einstellung ausländiden. Ein Flottenverband sei bereits scher Militärinterventionen, die in der Region, zwei weitere würden noch hinzustoßen. Vor Parlamen-Schaffung entmilitarisierter Zonen

tariern El Salvadors bekräftigte der US-Sonderbeaustragte für La-teinamerika, Richard Stone, daß sich die Übungen nicht gegen eine andere Nation richteten. Er räumte aber ein, daß die US-Flotte "auch zum Angriff dienen könnte", mel-

dete dpa Gegen die Manöver hat inzwischen auch die Organisation der blockfreien Staaten protestiert, da sie als "Druckmittel" benutzt würden. Moskau sprach von "Kano-

nenbootpolitik". Die Forderung des SPD-Politi-kers Karsten Voigt, Bonn solle sich von der Mittelamerika-Politik der USA distanzieren, ist vom Staatsminister im Auswärtigen Amt, Mertes, abgelehnt worden. Mertes erklärte: "Man muß eher die Auffassung des Kollegen Voigt verur-teilen. Es besteht nicht die Gefahr eines neuen Vietnam."

## DIE WELT

## Befehlsempfänger

Von August Graf Kageneck

Paullistenchef Chirac, eifersüchtiger Wächter über Frankreichs Grandeur und Unabhängigkeit, hat mit seiner Forderung, die Kommunisten aus der Regierung hinauszuschmeißen, da sie eine "Partei des Auslandes" seien, eine wichtige Frage aufgeworfen: Wie vaterländisch sind französische Kommunisten wirklich?

Als Mitterrand sie in die Regierung aufnahm, schwatzten viele ausländische Kommentatoren, daß ein KPF-Mitglied "natürlich" zuerst Franzose und dann Kommunist sei. Und der KPF-Führer Marchais beteuert, daß ein Kommunist von niemandem Lehren in Sachen Patriotismus hinzunehmen habe. Zwar baute er als junger Mann in Augsburg Jagdflugzeuge für Hitlers Luftwaffe. Aber das hindert ihn nicht an der Versicherung, die KPF sei die einzige Partei Frankreichs gewesen, die im Krie-

sei die einzige Partei Frankreichs gewesen, die im Kriege Widerstand gegen die Deutschen geleistet habe.

In Wahrheit kollaborierte die KPF auf Geheiß Moskaus von Frankreichs Niederlage im Mai 1940 an mit den Deutschen. Diese ließen im besetzten Paris sogar wieder die von Ministerpräsident Daladier verbotene "Humanité" zu. Erst als Hitler in die UdSSR einmarschierte, machte die KPF – nach Abwarten der Moskauer Weigerstand Am Schluß des Krieges hatte sie sung – auf Widerstand. Am Schluß des Krieges hatte sie Frankreich fast ganz in Händen. Nur ein de Gaulle war in der Lage, dem Land das Schicksal der ersten westlichen Volksrepublik zu ersparen.

Beispiele für Liebedienerei französischer Kommunisten in Moskau von Thorez bis Marchais brauchen nicht aufgezählt zu werden. Das letzte Beispiel ist das eklatanteste. Mit der Forderung, Frankreichs Atomwaffen in die Genfer Verhandlungen einzubeziehen, vollzieht Marchais Moskaus Forderung – in einer Weise, die unmittelbar die Selbständigkeit Frankreichs kompromittiert.

## Des Rechtes nicht gewiß

Von Enno v. Loewenstern

Es scheint, daß es dem Beamten Bruder gelungen ist, L'die wehrhafte Demokratie vorzuführen. Der Innensenator Lummer hat ihn an einen anderen Posten versetzt; er ist nun Leiter des Versorgungsamtes, was auch manche Möglichkeiten bietet. Lummer hält das für eine "elegante Lösung"; ein Ausdruck, der hier wie immer Feigheit vor dem Staatsfeind bemänteln soll. Lummer traut sich nämlich nicht, gegen Bruder ein Disziplinarverfahren anzustrengen.

Angeblich ist die Rechtsprechung so ungewiß. Ist sie das? Wenn die Justiz ein so erbärmliches Verhalten wie das Bruders für vereinbar mit den hergebrachten Grundsätzen des Beamtentums hält, dann sollten wir das erfahren und nicht "elegant" umschiffen. Der vormals Leitende Polizierten bereinsten Les und Finostringen der Polizierten Les und Finostringen der Polizierten.

geheimsten Lage- und Einsatzbesprechungen der Polizei gegen Hausbesetzer, Landfriedensbrecher usw., wurde eines Tages von seinen Untergebenen dabei ertappt. wie er an einer Sympathie-Demonstration von und für dausbesetzer tellnahm. Wahrend der Berliner DGB-Vorsitzende Pagels und der Berliner Beamtenbunds-Vorsitzende Zierach den Skandal kritisierten, haben die Alternativen, die SPD und leider auch der ÖTV-Vorsitzende Hackbarth sich für Bruders "Recht zur freien Meinungsäußerung" eingesetzt.

Das Argument aber geht genau fehl. Der gerissene Bruder hat sich eben nicht geäußert. Er schwieg vorher fein stille, während er die geheimen Vorkehrungen gegen seine Freunde zur Kenntnis nahm. Er schwieg nachher fein stille, als man ihn erwischt hatte. Was advokatisch schlau, aber das Gegenteil von edlem Bekennermut ist.

Hausbesetzer sind per se Kriminelle; dies haben Gerichte mehrfach bestätigt; sie sind es darüber hinaus, soweit sie Gas und Strom oder gar Kaufhauswaren stehlen oder Menschen angreifen. Wer sich für kriminel-le Umtriebe stark macht, gehört nicht in den Dienst des Staates - oder die Justiz möge uns bescheinigen, daß wir mittlerweile eine andere Republik haben.

## Nelkennachblüte

Von Rolf Görtz

Noch vor einem halben Jahr blieb der Revolutionsrat der Offiziere in Portugal bei dem 1974 gegebenen Kommando: Wirtschaft, linksum! Zur Staatswirtschaft im Gleichschritt marsch! Parlament und Verfassungsausschuß blieben dagegen machtlos. Wirklich marschieren taten aber nur die Kader der kommunistischen CGTP-Gewerkschaften. Unter ihrem Tritt gerieten schließlich sogar so krisensichere Bastionen wie die Reparatur-Großwerft Lisnave ins Wanken. Die Wirtschaft stagnierte, ob verstaatlicht oder privat.

Eine Verfassungsreform schaffte den Rat der Offiziere vor einem halben Jahr ab. Zur Wiederbelebung seines Revolutionsgeistes gründeten seine Protagonisten jetzt in den Offizierskasinos "Clubs der Freunde des 25. April" (1974, Tag der Revolution). Damit aber läuft die längst beruhigte Szene in den Kasernen Gefahr, wieder

politisiert zu werden.

Nun will der sozialistische Ministerpräsident Mario Soares den dafür verantwortlichen Chef des Heeres, General Garcia dos Santos, ablösen lassen - noch bevor Anfang 1984 die anstehende Pensionierung des Chefs der drei Teilstreitkräfte ohnehin ein Revirement zur Folge gehabt hätte. Damit will die Regierung, die bereits gegen den heftigen Widerstand der KP eine breite Bresche in die Mauern der Verstaatlichung schlug, ihre Entschlossenheit auch gegenüber den letzten "Militärsozialisten" unter Beweis stellen. Auch wenn damit der Widerstand des streitbaren Staatspräsidenten, General Eanes, herausgefordert wird.

Der abzulösende General ist nämlich ein Protektionskind des Staatschefs. Eanes müßte ihn auf Vorschlag der Regierung entlassen; wenn nicht, kann das Parlament ihn mit Zweidrittelmehrheit zwingen. Mag sein, daß Soares an einem High-noon mit dem Staatschef gelegen ist. Aber dos Santos hat die Clubs gebilligt -Luftwaffe und Marine lassen sie nicht zu -, und ein demokratischer Staat kann sich solche Umtriebe im Militär nicht leisten.



Faust, der Tragödie erster feil – Nacht. Faust und Wagner

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Der Unverstandene

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

In München residiert jemand, Ider über die Rechtspresse verzweifelt ist. Er hält sie neuerdings für noch dümmer als die Linkspresse. Ihm will es nicht in den Kopf, daß die konservative Presse den historischen Moment nicht begreift. Natürlich ist der historische Moment klar beim Vor- und Nachnamen zu nennen: Franz Josef Strauß.

Was diese Zeitung betrifft, so bleibt festzustellen, daß die Be-stürzung auf beiden Seiten besteht. Jede konservativ-liberale Zeitung wird darauf achten, daß verantwortliche Politik dem Inhalt und der Form nach stimmt. Aus Inhalt und Form ergibt sich für die Politiker die Geschäftsgrundlage ihres Handelns. Solange der politische Akteur sie einhält, kann er sicher sein, von seinen Wählern verstanden zu

Jene Wähler, die 1980 dem Kanzlerkandidaten Strauß ihre Stimme gegeben haben - immerhin waren es 44,5 Prozent -, gingen davon aus, daß ihr Mann als Bundeskanzler im Umgang mit dem Osten diese Geschäftsgrundlage strikt befolgen werde: 1. Deutsche Ostpolitik ist im eben deshalb freiheitliche Europa-Politik.

2. Das Grundgesetz schreibt allen Verfassungsorganen vor, was Sinn und Zweck jeder Deutschland-Politik zu sein hat.

3. In seinem Urteil vom 31. Juli 1973 über den Grundvertrag mit der "DDR" hat das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz bindend ausgelegt. Strauß selbst hatte im Alleingang dafür gesorgt, daß die ost- und deutschlandpolitischen Aktivitäten der sozial-liberalen Koalition in den von der Verfassung gezogenen Rahmen verwiesen wurden. 4. In diesem Rahmen gilt auch das Strauß-Wort zu den Ostver-

trägen: Pacta sunt servanda. Nachdem Honecker Kanzler Schmidt am Werbellinsee übel getäuscht hatte, mußte es mit der sozial-liberalen Politik nach dem Prinzip Hoffnung ein Ende haben. Eine konservative Regierung hat besonders auf den Grundsatz ausgewogener Leistung und Gegenleistung zu achten, gerade auch im Verkehr mit der "DDR".

Diese Geschäftsgrundlage für die aktuelle Politik muß der poli-tischen Phantasie nicht die Flügel stutzen. Konrad Adenauer fühlte sich im März 1958 nicht gehindert, die Frage der Wieder-vereinigung "nicht vom Ge-sichtspunkt des deutschen Na-

tionalismus aus zu betrachten, sondern de Sowjetunion vorzuschlagen, der "DDR" den Status Österreichs zu geben, auf daß die Bevölkerung der Zone so leben Ebensowenig sah sich im gleichen Jahr Strauß gehindert, das Österreich Modell öffentlich anzusprechen, indem er der "Wiederherstelling demokratischer und menschenwürdiger Zustän-de" in Mitteldeutschland Vorrang gab vor der "Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands". So stand es Strauß auch durchaus frei, jetzt in Warschau (Radio Polonia) zu sagen, die Probleme zwischen den Deutschen und den Polen werden "erst dann, und zwar oh-ne Tränen und ohne Blut, aus der Welt\_verschwunden\_sein, wenn die Europäer einmal ohne trennende Grenzen und ohne gesell-schaftspolitische Gräben mitein-ander verkehren können". Frei-heit der Menschen geht vor Ab-grenzung der Staaten und politi-

schen Systeme. Eine andere Sache ist es je doch, wie ruchlos der Pragmatismus eines konservativen Politikers sein darf, um vom Puhlirucht mißdeutet zu werden. Zunächst geht es da um den politischen Stil. Strauß war zu einer Privatreise durch die CSSR, Po-len und die "DDR" aufgebro-chen, hat aber in Warschau seine Einstufung als "politischer Tourist" lachend als Ironie gekennzeichnet. Das soll wohl heißen: Er habe privat eine Reise von höchster politischer Bedeutung unternommen, und eben das sei der historische Moment.



Strauß, Honecker, Fröhlichkeit: Intim mit dem Schießbefehl-Verantwortlichen

In Wirklichkeit sprengte dieser Stil die nützliche Form verant wortlicher Politik: Der politische Privattourismus von Strauß versetzte den Bundeskanzler mitsamt seiner Regierung in ein merkwürdiges Licht; er ver-wischte auch bei der Begegnung mit den kommunistischen Füh-rem die gebotene Distanz, die das Protokoll eines offiziellen Besuches auf natürliche Weise schafft. So wirkte das familiäre Mittagessen mit Honecker intimer, als im Umgang mit dem Hauptverantwortlichen für den Schießbefehl geraten sein kann.

Sodann geht es um den politi-schen Inhalt der selbstgewählten Mission. Den Austritt, welchen Strauß in Warschau bot, hatte Herbert Wehner auf seine Weise schon im Februar 1982 vorweggenommen: die gleiche Verdrängung der Bürgerrechtsbewegung "Solidarnose" (Strauß: "Chaos"); die gleiche, im Gegensatz zu Washington stehende Beurteihng der inneren Lage Polens; die gleiche positive Einschät-zung des polnischen Sowjet-Bonapartisten Jaruzelski. Schlimmer noch die Einlas-

sungen von Strauß im Zusamdensvertrag vorbehaltenen abschließenden Klärung der Grenzfragen. Die mehrfach wie-derholte Unterscheidung zwischen den Rechtspositionen, die "durch das Verfassungsgericht vorgeschrieben" seien, und "der Anerkennung der politischen Realitäten" erinnert fatal an Wil-ly Brandts "Formelkram". Ganz zu schweigen davon, daß Strauß die Aufhebung des Kriegsrechts voreilig als Schritt in die richtige Richtung würdigte; inzwischen ist mit neuen Unterdrückungsgesetzen mehr als ein Schritt zu-rück in die falsche Richtung ge-

macht worden. Es bleibt das Fazit der Aufwartung in Hubertusstock zu ziehen. Auch dafür gibt es ein unverges-senes Beispiel: So wie Helmut Schmidt vom Werbellinsee mit leeren Händen, aber mit hoffnungsfrohen, nie erfüllten Verheißungen auf den Lippen zu-rückkehrte, so hat auch Strauß nicht viel mehr als Hoffnungen, Erwartungen, Zuversicht anzu-bieten. Für den Einfädler des Milliardenkredits muß das ein frustrierendes Resultat sein. Strauß hat nicht nur seine

Möglichkeiten überschätzt, er hat auch gegen die Geschäfts-grundlage der Ost- und Deutsch-landpolitik verstoßen, für die sein Name bis vor wenigen Wo-

## IM GESPRÄCH "Isabel" Perón

## Problem für Evitas Erben

Von Günther Bading

Blumen wird man streuen, die Menschen werden tanzen und singen, sie werden weitien und lachen vor Freude." Das erwarteten Anhänger Juan Domingo Peróns vor elf Jahren, als der alte Mann sich anschickte, aus dem Exil nach Argentinien zurückzukehren Als Perón dann kam lieferten sich der Peron dann kam, lieferten sich der linke und der rechte Flügel seiner Partei Feuergefechte, wurden Hunderte von Menschen getötet. Blumen und Freudentränen er-warten die treuen Peronisten auch

etzt, denn Perons Witwe und Nachfolgerin im Präsidentenamt, die 1976 gestürzte "Isabel" Perón, soll zum Wahlparteitag des "Parti-do Justicialista", wie sich die Pero-nisten nennen. Ende August nach

nisten nennen, Ende August nach Buenos Aires zurückkehren.
Maria Estela Martinez, verwitwete Perón, lebt seit zwei Jahren in Spanien im Exil. Sollte ihr die Rückkehr nach Argentinien, vielleicht gar die Kandidatur für die Wahlen am 30. Oktober gestattet werden, so wäre das der vorläufige Höherstalt einen politischen Men Höhepunkt einer politischen Kar-niere, zu der "Isabel" eigemtlich we-der befähigt noch prädestiniert schien. Die Tochter einer kinderreichen Familie in der abgelegenen Weinbau-Provinz La Rioja wollte Tanzerin werden und belegte auch einen Tanzkurs bei einer Art Volkshochschule Die Aufunte, die in der offiziellen Biographie gern klassisches Ballett genannt werden, hatten zwar nichts Anrüchiges, waren aber kaum mehr als der Versuch gehobener Folklore. Zu solchen Auftritten reiste sie 1955 nach Panama, wo das Tanz-Ensemble auseinanderging. Die junge Maria Estela stand allein da und mußte sich mit Auftritten in Nachtklubs über Wasser halten. Dort sah sie der 1955 gestürzte Diktator Juan Perón; er ließ sie sich von seinem Privatsekretär, Leibwächter und politischem Einflüsterer José Lopez Rega zuführen, engagierte sie als Sekretärin und heiratete sie unter dem nom de guerre "Isabel" Auftretende später



Mit der Politik überfordert. Peron-

Rückkehr nach Argentinien 1973 ließ er seine Frau zur Vizepräsi-dentschaftskandidatin, machen Die Nachricht schlug damals wie eine Bombe ein, obwohl man zuvor schon solche Gerüchte gehört hatte. "Das ist das Ende des Peronis mus", war unter den getreuen An-hängern Perons in den Gewerkschaften und in der Partei zu

hören. Nach Perons Tod 1974 regierte zunächst die völlig überforderte Isabel deren politische Aktivität sich in dem Versuch erschöpfte, die legendäre "Evita". Perón (des Diktators erste Frau) in Aussehen und Habitus nachzuahmen. 1976 wurde sie gestürzt. Das Militär wollte das wirtschaftliche Chaos beenden, in das "Isabel" ihr Land geführt hatte.

Nach außen mag ihre Rückkehr wie ein Triumphzug aussehen. Tzi-sächlich aber wird sie die Flügelkämpfe zwischen rechten "Verti-kalisten", die in Perons Witwe ihre "natürliche Führerin" sehen und den sozialistisch orientierten Lin-ken verschärfen. Vielleicht ist die se Erwartung der wahre Grund für die Militärjunta, die Dame wieder ins Land zu lassen.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

im spanischen Exil. Nach seiner

#### BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG

Strauß hat die Möglichkeit ange deutet, daß es beim Schießbefehl und beim Zwangsumtausch zu Veränderungen kommen könne. Dabei hat er diese Reihenfolge gewählt und den Schießbefehl an die erste Stelle gerückt. Ob dieses Problem wirklich auf den Regierenden in Ost-Berlin lastet, so wie es Strauß dargestellt hat? Wenn dem so ware, dann könnte die DDR i handeln und Honecker braucht nicht auf seine Uraltargumente zurückgreifen, daß auch an anderen Grenzen auf Verbrecher und Schmuggler geschossen werde.

## SAARBRÜCKER ZEITUNG

Daß Strauß bei Honecker das Thema Zwangsumtausch an-sprach, war ja wohl das mindeste, was man erwarten konnte. Die Mitteilung, daß er es auch tat, erneut aus seinem Munde entgegennehmen zu können, dafür hätten nicht extra hundert Journalisten noch einmal bemüht werden müssen. Auch mit seinen Äußerungen zum Schießbefehl, wonach Atmosphäre bei den innerdeutschen Beziehungen inzwischen auch in der DDR ernst genommen wird, erinnerte Strauß an einen Gebrauchtwagenhändler, der ein altes Auto aufpo-liert wie einen Neuwagen anbietet.

## Stiddeutsche Zeitung

Wundern freilich muß man sich in München, wo Strauß ein wenig mehr vertraut ist als in Frankfurt oder Hamburg, daß er mit zuneh-mendem Alter nicht ein bischen klüger wird. Was er in Polen über Chaos und Freiheit, über Pakete und Wirtschaftslage von sich gegeben hat, war auch in der korrigierten Form noch unbegreiflich. Und wenn er in der DDR sich als Staatsgast betreuen läßt, zugleich aber

außer den mitreisenden Hofjournalisten von Bild den dort akkretierten und kundigen Journalisten kein Pressegespräch anbot, dann kann das nur zynisch oder als damm qualifiziertwerden. (München)

## Nordwest <sup>#</sup> Zeitung

auch an seinem österreichischen Urlaubsort gut und klug beraten, auf spektakuläre Aktionen wie etwa einem schnellen Treffen mit Franz Josef Strauß oder einer Unterbrechung seines eige laubs zu verzichten. Derartige Auftritte hätten der Begegnung zwi-schen Franz Josef Strauß und Erich Honecker eine politisch überproportionale Dimension ge-geben und im Grunde überdeckt, daß – wie sich am Mittwoch zeigte – nichts passiert ist, was sich in konkreten Ergebnissen nieder-schlägt oder in absehbarer Zeit niederschlagen wird. (Oldenburg)

## Frankfarter Bundschau

Die Peinlichkeiten die mit dem Besuch des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß in der DDR verbunden sind, nehmen kein Ende. Erst hatte er mit dafür gesorgt, daß die freie Berichterstattung ein-geschränkt wurde. Jetzt wird gar bekannt, daß die offizielle Mission der Bundesrepublik in Ost-Berlin zu keiner Zeit an seinem Besuch beteiligt war.

## MAIN ECHO

Zieht man die Summe, ist nicht ersichtlich, wo Strauß anders ge-handelt hätte als die alte Regie-rung. Das muß kein Fehler sein, macht aber verständlich; daß man sich im CSU-Lager bereits fragt, ob aus der Sicht des Parteivorsitzen-den an der Ostpolitik der Regie-rung Schmidt einzig und allein dies verkehrt war, das sie nicht von Strauß betrieben wurde. Strauß betrieben wurde.
(Aschaffenburg)

## Vom Wunder des vielen Bargelds in bargeldloser Zeit

Ein Zeichen weniger für Inflation als für Schwarzarbeit / Von Heinz Pentzlin

Viele wundern sich darüber, daß in einer Zeit, in der die meisten Zahlungen mit Banküberweisungen und Schecks ausgeführt wer-den und auch die Benutzung von Kreditkarten, dem "Plastikgeld", zunimmt, der Umlauf von Bargeld, vor allem von Scheinen hohen Wertes - in der Bundesrepublik von 500 und 1000 Mark - stark ansteigt. In den Leitungen der Notenbanken bereitet diese Entwicklung einige Sorge, weil man nicht so recht weiß, wie man sie bei der Regulierung der Geldmenge be-achten soll. Kann sie als eine "Sonderentwicklung" mit geringem Gewicht bewertet werden, oder stellt auch sie als ein größer werdender Teil der - in jüngster Zeit in den meisten Ländern wieder stärker wachsenden - Gesamtgeldmenge ein \_Inflationspotential" dar?

Verschiedene Umstände tragen zur Zunahme des Bargeldumlaufes bei. Man denke nur an die Erhöhung der Bankspesen für einzelne Buchungen im bargeldlosen Verkehr, während Sichteinlagen gar nicht oder nur sehr niedrig verzinst

werden. Über den wichtigsten Umstand, der einen hohen Bedarf an Bargeld geschaffen hat und ihn noch weiter steigen läßt, spricht man nur ungern: die Ausbreitung des "schwarzen Marktes".

Wer als Arbeitsloser oder während seiner Freizeit Arbeiten gegen Bezahlung ausführt, ohne sich dafür eine Quittung ausstellen zu lassen, möchte nicht gern mit Scheck oder Banküberweisung bezahlt werden. Wenn für solche Arbeiten Materialien eingekauft werden, dann meist auch ohne Quittung und gegen Barzahlung. Der Handwerksmeister, der seine Dienstleistung "ohne Quittung" anbietet, was dem Kunden die Mehrwertsteuer und ihm selber die Einkommensteuer erspart, verlangt gleichfalls Barzahlung. Denn diese Geschäfte dürfen nicht "durch die Bücher laufen\*, also sicherheitshalber auch nicht durchs Bank-

Die Zunahme des Bargeldumlaufes kann deshalb - mit dem Abzug eines mehr oder minder hoch auzu-

setzenden Prozentsatzes für andere "Sonderfaktoren" – als ein Indiz für die Zunahme der "economia sommersa", außerhalb der von der Steuer und anderen Abgaben, be-sonders den Sozialabgaben, angesehen werden. Jede Steuer- und Abgabenerhöhung läßt diesen Wirtschaftsbereich stärker wach-

Gewissenhafte Statistiker fragen sich heute schon, wieweit alle Berechnungen über das Bruttosozial-produkt und andere gesamtwirt-schaftliche Vorgänge noch zutreffen, da ein immer größer werden-der Teil der wirtschaftlichen Vorgänge nicht erfaßt wird. Finanzpolitiker und Sozialpolitiker müssen sich fragen, wieweit Erhöhungen von Steuern und Abgaben noch höhere Einnahmen bringen oder ob sie nicht die Steuer- und Abga-

ben-"Ausweichung" vergrößern. Die Schwelle des Steuer- und Abgabensatzes, die zum Ausweichen in den steuer- und abgabefreien Sonderbereich der Wirtschaft veranlaßt, ist in jedem Fall unter-schiedlich hoch. Doch bei jeder

Erhöhung der Sätze nehmen die Ausweichungen zu. So auch bei der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 13 auf 14 Prozent. Hier mag die Zunahme der krummen Touren noch gering sein. Beim Er-reichen grunder Zahlen" kann das Ausweichen aber sprunghaft stei-gen. Das wissen Kaufleute, die einen Preis auf 9,98 Mark statt auf 10,00 Mark festsetzen.

Heute spielen sich in der Bun-desrepublik Geschäfte "ohne Rechnung" vor allem in der Bau-wirtschaft und bei Reparaturarbeiten ab. Sie greifen in den Warenumsatz hauptsächlich für die damit verbundenen Materiallieferungen über. Aber als Ausnahmefälle stellen sie sich auch schon im reinen Warenhandel ein. Man nehme als Beispiel eine Ware, die mit 1980 Mark ausgezeichnet ist. Wenn dem Käufer ein Nachlaß von 300 Mark gewährt wird und er dafür nur eine Quittung über 1000 Mark entgegennimmt und der Verkäufer die Ware als "beschädigt" abbucht, dann haben sich beide einen Vorteil auf

heißt auf Kosten aller anderen

Steuerzahler – verschafft. Noch geschieht so etwas selten. Doch mit weiteren Steu-ererböhungen wird es weniger selten werden. Schlimm genug ist bereits der Umfang der Sonderwirtschaft bei Arbeitsleistungen. Er be-einflußt das Steuer- und Abgabenaufsommen im erfaßten Wirt-schaftsbereich schon erheblich, und er löst eine Spiralwirkung aus. Denn die Zahl der Steuer- und Ab-gabenzahlenden wird geringer, während die Ausgaben wachsen, weil ein Teil, und zwar ein wachsender Teil der "schwarz" Arbei-tenden, Sozialumterstätzung be-zieht Das wiederum kann zu Erhöhungen der Steuer- und Abgabensâtze führen und so den Anreiz zur Schwarzarbeit noch weiter vergrö-

In Schweden hat der immer auswuchernde Umfang der Sonderwirtschaft zu harten Strafandrofangen geführt. In Deutschland wächst die Besorgnis ebenfalls. Aber sonst wächst nicht die Ein-Kosten der Steuerkasse – und das - sicht, sondern nur die Geldmenge.

als in las Be heifre purde eibungs of finnting d rins - die : whik für 19 whik für 19 vereinigten i können. Uz konnen das Geseta Flan verabs

is Marren Wid Schstgesch' Kilometer indete Bef ed geschwa witachtigt sell ais belau re siche a sie werde diologie das Weise und ren Verbra les traditions telten der A a mp:acmer sen hone Ver while ist ais spereu smrob ne die Einfü Hochstge <sub>z weit</sub>er dafü annicht hitzig

merer der # Korlendio: ses reduzier L eler zur Aufle m bis dahin a auch den b Die Mineralöl sbereitet. Wie a be: den erali die neu alliert. Nazrauga mercences h bre Für sie listen, bis aucl in finanzielle Zen technisc i konnten. E 🕏 bleitreiem . oznistig Engr

<sub>Der</sub> Gesetzgeb

z bei den Te san dem E

Automobil-M

ags 1973 mit

mden ausg Des technisch eskbar einfaci inzeugmodei inkeinfiillstut amahne von n Benzin pæst ader Selbstbe und∈n nicht z immen konnti a Armaturenb illstutzen v lahrgänge Aufschrift: bis heute wir akstellen der

lamen bein

alige Benzin al die Besitze ane Schwierig antanteil für beträgt Analysen Meum Institu ta Anteil des Etwa von <sup>a wer</sup>den die <sup>schwi</sup>nden 1 hirzeuge, die driften nicht st 1972 in den <sub>om</sub>opile me or gebaut we mahlich der n bleifreien

a Gesetzgebe müßte.

DIE • WELT



Mit der Folitik überforderig isobel\* Folic App Russiant nach Argennung Led er beine Frau zur Versichen Gernschaftskannsidatin ver Die Nachmehr schlug dankt sich er seine Gerüchte gebietet. Das ist das Ende die Periode gebietetet den gebieteteten gebieteteten gebieteten gebietet nangern Perons in der Ges acharten und in der Ges

Horen.

Vann Perons Tod 1974 ng.

Sane der völlig überek

sich der versuch ende
die legendere Evitar Penny Che legendare Levilla Penny Charliotte entle Frail in Ange Unio Habitus Machinahina p Walfie die Sestiera. Das le Walfie das dertschaftliche fo Description of the Isabel Bule gefürm hame. seem suffer mag thre Right phone and sede Rational Synsonen rechten F Action Company Persons Without . Danierin' selen Ser. You all disch orienten de Dame at 123 and 123

DER ANDEREN August 1911 in 1911 in 1911 senden Roje.

Bud den dortakhre n digen Journalista E in the select taun anbot, dam E Hara Carl Symason oder ak & San Garage **Northest = Zetur** Barra German Kor

\_\_\_\_ and shigher are Addioner to Josef Stradi Dimersion : - Grande übene - 5. 5. ac: Manadi & English BE

Free during Banksto er de mi - Till dafür für and the letter of the letter o in (the

MAIN ECHO

WIE WAR DAS?

Als in USA das Benzin bleifrei wurde

Von ERNST HAUBROCK

eibungsloser hätte die Ein-führung des bleifreien Ben-zins – die nun in der Bundesrepublik für 1986 geplant ist – in den Vereinigten Staaten kaum ver-laufen können. Als im Jahre 1970 wifen konnen. Als int Janre 1970
vom US-Kongreß der "Clean Air
Act", das Gesetz zur Verbesserung
der Luft, verabschiedet wurde und
bis 1973 eine Reihe weiterer Gesetzesnovellen die Automobilabgas-Bestimmungen spezifizierte, gab es zwar beim Verbraucher ein gewisses Murren, aber keine nen-nenswerten Widerstände

Höchstgeschwindigkeit 88 Kilometer

Ursprüngliche, nicht völlig umbe-gründete Befürchtungen, die sporlich-flotte Fahrweise werde sportugitatione Fair Weise werde durch geschwächte Motorenkraft beeinträchtigt, erwiesen sich schnell als belanglos, denn die In-dustrie versicherte künftigen Käufern, sie werde durch verbesserte Technologie das Problem auf elegante Weise und nur zu geringfügig höheren Verbraucherkosten zu lö-

Das traditionell defensive Fahrverhalten der Amerikaner mit ihren hubraumgroßen Motoren, bei denen hohe Verdichtung weniger wichtig ist als bei vielen hochgezüchteten europäischen Modellen. sowie die Einführung einer generellen Höchstgeschwindigkeit von 88 Kilometern in der Stunde sorg-ten weiter dafür, daß die Diskussion nicht hitzig wurde.

Der Gesetzgeber gab sich außerdem bei den Terminen großzügig. Erst mit dem Erscheinen der neu-en Automobil-Modelle des Jahrgangs 1973 mit dem katalytischen Konverter, der bei Verwendung bleifreien Benzins den Stickstoffund Kohlendioxydgehalt des Abgases reduziert, wurde allen Tank-stellen zur Auflage gemacht, neben dem bis dahin üblichen bleihaltigen auch den bleifreien Treibstoff

Die Mineralöl-Industrie war gut orbereitet. Wie über Nacht wurden bei den Vertragshändlern überall die neuen Zapfsäulen installiert. Nur unabhängige kleinere hmen hatten anfangs Probleme. Für sie gab es verlängerte Fristen, bis auch sie sich ohne grö-ßere finanzielle Einbußen mit dem neuen technischen Gerät ausrüsten konnten. Bei der Belieferung mit bleifreiem Benzin gab es nur kurzfristig Engpässe.

Pannen beim Tanken wurden ausgeschaltet

Das technische Problem wurde denkbar einfach gelöst. Die neuen Fahrzeugmodelle hatten andere Tankeinfüllstutzen, in die nur die Zapfhähne von Säulen mit bleifreiem Benzin paßten, so daß es auch bei der Selbstbedienung durch den Kunden nicht zu Verwechslungen kommen konnte. Deutlich sichtbar am Armaturenbrett und über dem Einfüllstutzen war bei den Wagen der Jahrgänge ab 1973 außerdem die Aufschrift: Nur bleifreies Ben-

Bis heute wird an den meisten Tankstellen der USA das alte blei-haltige Benzin weiter verkauft, so daß die Besitzer von Altmodellen keine Schwierigkeiten haben. Der Marktanteil für bleifreien Kraft-stoff beträgt heute 55 Prozent. Nach Analysen des "American Petroleum Institute" wird bis 1990 der Anteil des bleihaltigen Treib-stoffes auf 16 Prozent gesunken sein. Etwa von diesem Zeitpunkt an werden die alten Zapfsäulen verschwinden und damit die alten Fahrzeuge, die den Abgas-Vor-schriften nicht entsprechen. Da seit 1972 in den USA keine Benzin-Automobile mehr ohne den Kataly-sator gebaut werden, vollzieht sich allmählich der totale Übergang aum bleifreien Benzin, ohne daß der Gesetzgeber erneut einschrei-ten müßte. (SAD)

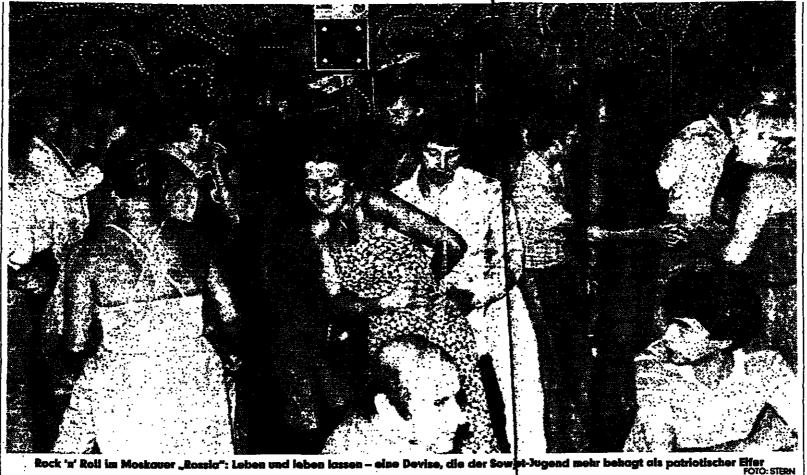

Der "neue Mensch" sucht Freiraum

In der Sowjetunion vollzicht sich ein Generationenwandel: Der Mangel an Perspektiven hat die Jugend skeptisch gemacht. Die Furcht vor dem Staatsapparat nimmt ab.

Von CARL G. STRÖHM

ragen Sie Ihren Freund, was er von der Sowjetunion hält", ron der Suwjettunger Mos-fordert mich ein junger Mos-kauer auf, mit dem wir an einem warmen Sommerabend die Wachablösung vor dem Lenin-Mausoleum beobachten. Mein deutscher Begleiter windet sich sichtlich: Die Sowjetunion sei ein großes Land und in ihrer Größe großes Land und in ihrer Größe imponierend, meint er diplomatisch. Es sei hier eben alles doch ganz anders als im Westen. Doch der junge Sowjetbürger ist mit dieser Antwort nicht zufrieden. "Dachte ich mir's doch gleich, daß Ihr Freund ausweichen und nicht die Wahrheit sagen würde", brach es aus ihm hervor.

Der Russe erwartete offenbar nicht, daß der Gast aus dem Westen positive Eindrücke vom So-Einstellung ist an sich nicht neu. Schon immer steckte in vielen Russen ein Stück quälerischer Selbstkritik. Neu wirkt jedoch, daß sie gegenüber Ausländern so offen zum Ausdruck kommt.

Der Sowjetbürger des Jahres 1983 macht eine interessante Wandlung durch. Obwohl er besser gekleidet ist als seine Väter und Mütter, obwohl die seelischen Wunden des Krieges ebenso ver-narbt sind wie die körperlichen, obwohl die Sowjetunion von heute zwar ein Polizeistaat ist, für den Durchschnittsbürger (der kein Dissident und kein Oppositioneller ist) aber auch keineswegs ein Schrek-kensregiment verkörpert – trotz dieser in gewissem Sinne "positi-ven" Einschränkungen und Entwicklungen ist dieser Sowjetmensch heute weniger denn je da-von überzeugt, daß sein Staat und seine Gesellschaft wirklich das Be-

ste sind, was man sich vorzustellen Seltsame Verkehrung der Perspektiven: In der beginnenden Chruschtschow-Ära, während der späten fünfziger und frühen sech-ziger Jahre, als die Schrecken des Stalinismus, kaum überstanden waren und Ärmlichkeit sowie Isolierung noch um vieles sichtbarer zutage traten als heute, traf man immer wieder auf Selbstbewußtsein, Stolz, ja sogar auf einen fast religiösen Glauben an die kom-mende kommunistische Gesellschaft. Heute ist davon nichts mehr zu spüren. In ihrem äußeren Auftreten, aber - so scheint es - auch in ihrer Denkweise ist die heutige junge Sowjet-Generation konsum-

orientiert, pragmatisch, skeptisch und manchmal zynisch. Das hat mehrere Gründe. Die

Jungen in der Sowjetunion verkör-pern gegenüber der älteren Generation fast so etwas wie einen neuen Menschentyp. Es ist dies allerdings nicht jener "neue Mensch"
und jener "Sowjetmensch", den
die amtliche kommunistische
Ideologie jahrelang auf sämtliche Plakatwände projizierte: vorwärts-

strebend, leuchtenden Blicks, brutal die Feinde des Proletariats und der Sowjetmacht zerschmetternd. Der "neue Mensch", der einem heute zwischen dem Marx-Prospekt und dem Roten Platz begegnet, ist eigentlich der altvertraute Mensch des Industriezeitalters in gemächlicherer russischer Form: ein Mensch, der leben, konsumieren und Geld verdienen, der sich nicht zu sehr anstrengen und gewiß keine großen Opfer bringen

Bei den Jüngeren hat die westliche Mode voll durchgeschlagen: Der Jeans- und T-Shirt-Look beherrscht das Bild. Die junge Sowjetgeneration scheint noch weit-gehend ohne die Angst aufzuwach-sen, welche den Alteren noch heute in den Knochen sitzt. Stalin ist für sie nur noch ein Wort, mit dem sich so gut wie keine Vorstellung mehr verbindet.

Wer die Grenze zur Sowjetunion überschreitet, wird als Ausländer zumal dann, wenn er ein "verdächtiger Journalist ist - mit den My-sterien des Polizeistaates konfrontiert: etwa indem man den Betreffenden zwei Stunden nach Abnah-me des Passes auf einer Bank im Wartesaal sitzen läßt, bevor man ihn ohne Begründung in die Freibeit der sowjetischen Hauptstadt entläßt. Ist man aber erst einmal drinnen", dann fällt einem auf, daß auch die sowjetische Polizei ob nun KGB oder "normale" Miliz die Dinge nicht mehr ganz so im Griff zu haben scheint wie früher.

Da wird dem Fremden dann von zunehmender Kriminalität, von Einbruchserien in die Datschas sogar der Prominenz und von Hoteldiebstählen in den einst sakro-sankten "Intourist"-Herbergen berichtet. Sogar mit jugendlicher Bandenkriminalität müssen sich sowjetische Soziologen und Juristen neuerdings beschäftigen.

Vor dem Hotel "Intourist" an der Ecke der Gorkistraße, in Sichtweite von Kreml und Rotem Platz, reibt sich der westliche Reisende die Augen: Jeden Abend bietet sich hier neuerdings ein Bild, das in gewissem Sinne mehr auf die Hamburger Reeperbahn und den Pariser Place Pigalle als auf die Renommierstraße der Hauptstadt des großen Sowjetreiches passen würde: Da warten Dutzende von Taxifahrern – und wenn sich ein Ausländer ihnen nähert, hört er ungenierf die auf englisch gestellte Frage: "You change?" Man will al-so nicht so sehr seine Dienste anbieten, als vielmehr von den westlichen Gästen zu Schwarzmarktkon-ditionen harte Devisen erstehen. Auf dem Bürgersteig aber flanieger junge und attraktive russische Mädchen, die mi englischen Brocken ("You cone with me") Kunden anzuwerben trachten. Das alles vollzieht sich utter den Au-gen der Miliz, die mest mit einem Einsatzwagen an der Ecke steht – von den vor einem Ausländerhotel sicher vorhandenen Ordnungshütern des KGB in unauffälligem Zi-

vil gar nicht erst zu rellen.

Zumindest in diesen Bereich ist von nennenswerten Resultaten der Disziplinierungskampigne seit Breschnews Tod nichts zu spüren. Auch hier zeigt sich das Fehlen von Angst: Sonst wäre eine solche Sze-Angst: Sonst wäre eine solche Szene, zumal in den immer noch prüden Begrenzungen sowjetischer Ideologie, wohl unvoistellbar. Sicher, auch das kleine Sodom und Gomorrha von der Gbrkistraße bis hin zu einigen einheimischen Pärchen, die sich am Straßenrand mit Krimsektflaschen hiedergelassen haben, offenbar zu dem Zweck, sich langsam oder schnell zu betrinken – ist nur eine Momentaufnahme und mag nicht repräsentanahme und mag nicht repräsentativ sein für dieses Imperium.

Daß allerdings der Alkohol im russischen und sowjetischen Leben eine große, ja wachsende Rolle spielt – bis hinein in manche Bereiche der Armee -, ist in Moskau ein offenes Geheimnis. Die Frustration und der Mangel an Perspektiven des Alltags werden hier herunter-gespült. Und was die Mädchen des "Gewerbes" betrifft: Die Verlok-kung, in einer einzigen Nacht mehr zu verdienen als ein qualifizierter Arbeiter in einem ganzen Monat, wirft manche moralische Hürde um. Das alles sind nicht so sehr Zei-

chen eines Verfalls der Moral, sondern vielmehr einer Art Erosion des Systems, einer Rückkehr zum Normalen: Der pathetische An-spruch des "Sowjetmenschen" ist zu den weltgeschichtlichen Akten gelegt worden. Auch die vielzitierte und von Andropow ins Visier genommene Korruption ist eine Folge dieser "Normalisierung". Wer noch an den Sieg des Kommunismus glauben konnte – wie einst

Nikita Chruschtschow, der dem US-Präsidenten Eisenhower pro-phezeite, die amerikanischen Enkel würden dereinst im Kommunismus leben -, der mochte sich eine gewisse Askese auferlegen, der mochte auch sagen, daß die Entbehrung von heute der Preis sei, der für das Glück von morgen gezahlt werden müsse.

Die heutigen Sowjetmenschen glauben an all das nicht mehr. Es ist bezeichnend, daß die sowjeti-sche Propaganda einen einzigen Slogan des neuen Parteichefs Jurij Andropow auf die Plakate und Transparente gesetzt hat, die in den sowjetischen Großstädten an den Straßenecken prangen: Ein Versprechen, daß die Sowjetführung "alles in ihrer Macht Stehen-de" tun werde, damit die Sowjet-menschen "dieser und der nachfolgenden Generation" "in Ruhe und Frieden" leben können. Das ist ge-wiß Propaganda und ändert nichts an der Existenz der sowjetischen Atomraketen. Aber es verrät doch das Ruhebedürfnis eines Volkes, welches in der Vergangenheit weit überstrapaziert und überanstrengt worden ist.

Der Verlust der Zukunftsperspektive läßt sich auch an einer gewissen Nostalgie messen. Leonid Breschnew gilt heute bei vielen Sowjetmenschen als "gut", und sein Tod wird bedauert. Er sei ein "echter Russe" gewesen, großzü-gig, er habe das Volk leben lassen, so wie er selber gern gelebt habe. Vor dem neuen Parteichef herrscht ein gewisses Unbehagen, bei den Älteren sogar respektvolle Furcht: Auch bei Stalin habe es einst mit Razzien und Ausweiskontrollen angefangen, wie sie jetzt bei Andropow eingeführt wurden. Allerdings, kaum jemand glaubt, daß der neue Besen wirklich das Land "auskehren" werde. Nach den ersten Maßnahmen sollen aus der Bevölkerung Tausende von Pro-testbriefen an den Obersten Sowjet gerichtet worden sein - eine erstaunliche Abwehrhaltung gegen die Polizeimaßnahmen des Re-

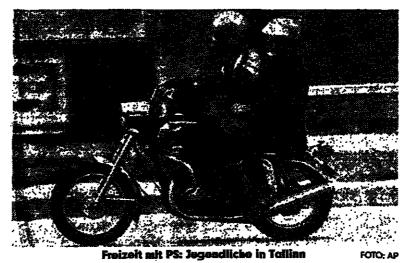

Hörfehler in Bonn oder Funkstörung über dem Atlantik

Der Rückgriff Bonns auf die Formel des ,Waldspaziergangs" offenbarte eine Fehleinschätzung der US-Position bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstrecken-Waffen. Eine Fehleinschätzung, der die deutsche Botschaft in Washington offensichtlich nicht vorbeugen konnte. Eine Analyse.

Von C. GRAFBROCKDORFF

mmer wenn es kritisch wird, scheint Bonn Nerven zu bekommen. Das war schon so unter Helmut Schmidt. Erst gab sich seine Regierung die größte Mühe, die Vereinigten Staaten von der Gefahr zu überzeugen, daß nach Erreichung eines ungefähren Gleich-gewichts bei den Interkontinental-Waffen der Supermächte nun in Europa ein sowjetisches Übergewicht zu entstehen drohe, das sepa-rate Konflikte ermöglichen könnte. Es bedurfte recht kräftiger Bonner Nachhilfe, um den zögernden Prä-sidenten Carter von den Visionen Schmidts zu überzeugen.

Doch das gelang schließlich, und die Amerikaner investierten mehrere Milliarden Dollar in die Entwicklung bodengestützter Cruise Missiles und Pershing-2-Raketen, erlebten aber dann, daß Schmidt in öffentlichen Äußerungen sich langsam von der gemeinsamen Li-nie zu lösen schien. Am Ende löste die Erwähnung des Namens Schmidt in Washington bei einflußreichen Demokraten und Republikanern je nach Temperament scharfe Bemerkungen oder ratioses Kopfschütteln aus.

Begibt sich die neue Bundesregierung auch auf einen Weg, an dessen Ende solche Reaktionen zu erwarten wären? Das zu behaupten, wäre weit gefehlt. Bundes-kanzler Kohl hat dort, wo ihm in komplizierten strategischen Fragen Sachverstand fehlte, stets sicheren Instinkt bewiesen. Es ist kaum anzunehmen, daß dieser ihn eines Tages verlassen könnte.

Dennoch ist unübersehbar, daß seit der Rückkehr Kohls und Au-Benminister Genschers aus Moskau Äußerungen der beiden zu Irritationen unter den Bündnispartnern geführt haben. Dabei muß Amerika an erster Stelle genannt werden. In der atlantischen Allianz auf Erschütterungen in Bonn oder das, was man dafür hält. Die Bundesrepublik Deutschland ist das strategische Herzstück des Atlan-tik-Pakts in Europa. Niemand sollte sich daher über manche Empfindlichkeiten überrascht zeigen.

Keine Glanzleistung der US-Diplomatie

Begonnen hat es damit, daß Au-Benminister Genscher die in den inneren Zirkeln der Washingtoner Administration verpönte Vokabel vom "Waldspaziergang" in den Mund nahm. Kohl folgte ihm erst einige Tage später. Ziemlich gleichgültig ist dabei, daß er es nicht von sich aus tat, sondern in Beantwortung einer Frage.

Das Ergebnis des Waldspazier-gangs der beiden Genfer Unter-händler Nitze und Kwizinski vor einem Jahr war bestimmt keine Glanzleistung in der amerikani-schen Diplomatie, wie jede diplo-matische Aktion ihren Glanz einbüßt, wenn der Akteur anschließend in verhüllter Form von seiner eigenen Regierung desavouiert wird. Daß dies nicht für jeden erkennbar war, liegt an der Ehrerbietung, die man dem amerikanischen Partner bei dem Spaziergang, Paul Nitze, entgegenbringt. Nitze ist so etwas wie ein "elder statesman".

Aber in Bonn hätte man das wissen müssen. Die im Wald gefunde-ne Formel sah vor, daß beide Seiten je 75 Startrampen für SS 20 oder Cruise Missiles behalten beziehungsweise bekommen sollten. Diese Lösung gab den im NATO-Doppelbeschluß vorgesehenen Waffenmix von Pershing-2-Rake-

Innovations-Termin für 1984.

ten und Cruise Missiles auf: Der Westen sollte sich mit "Bummel-bomben" begnügen, die Stunden brauchen würden, um ein Ziel zu erreichen, und die im Fall ihres Einsatzes überaus eskalierend wirken würden. Dies ganz im Gegen-satz zur Pershing 2, die im Sinne der von der NATO angestrebten Konflikteindämmung flexibler ist. Dies ist der Grund, warum Nitze mit seinem ohne Rückendeckung. auf eigenes Risiko eingegangenen Kompromiß in Washington keine

Freunde fand. Kein Wunder, daß man in der Allianz spekuliert, warum der Bonner Außenminister und der Kanzler dennoch den Waldspaziergang aus der Versenkung holten. Einige Beobachter meinen, die einzige Erklärung könne nur sein, daß die Sowjets bei Kohl und Genscher durch berechnete Desinformation den Eindruck hinterlassen haben. in Genf bahne sich zwischen Mos-kau und Washington eine neue Übereinkunft in dieser Richtung an. Das hätte die Deutschen zu einer Flucht nach vorne veranlaßt. Sollte diese Vermutung stimmen, wäre den Sowjets ein klassischer Coup geglückt.

Bonn verzichtete auf Rücksprache

Doch wie man die Sache auch wendet, eine Entschuldigung für die plötzliche öffentliche Hervor-hebung des Waldspaziergangs, die sofort Assoziationen an den Verzicht auf die Pershing 2 auslösen mußte, gibt es eigentlich nicht. Ehe man ein so heißes Eisen öffentlich anfaßt, hätte man diplomatisch in Washington vorfühlen können. Daß dies nicht erfolgte, läßt erkennen, daß Bonn einem Fehlurteil über die Bedeutung des Waldspaziergangs unterliegt.

Die verschlungenen Pfade amerikanischer Politik sind nicht immer durchschaubar. Wie entstehen in Washington Entscheidungen, wer beeinflußt sie? In diesem Irrgarten wandelt nur einigermaßen sicher, wer amerikanische Mentalität sicher erfaßt, wer amerikani-sche Machtstrukturen kennt und wer perfekt die Sprache

Der Waldspaziergang ist tot. Selten ist in Amerika eine entstehende Formel noch in ihrem Anfangsstadium so sicher verworfen worden wie gerade diese. In Washington fand sich eigentlich niemand von Bedeutung, der bereit gewesen wäre, den Sowjets in Europa das Monopol auf ballistische Raketen zu überlassen. Nitze, ein nicht ganz unumstrittener Mann, weiß das inzwischen.

Er ist ein sehr verdienter Politiker, dessen patriotische Haltung über jeden Zweifel erhaben ist. Man begegnet ihm mit besonde-rem Respekt. Aber es ist ihm ver-sagt geblieben, Außen- oder Verteidigungsminister zu werden, Amter, die er wohl angestrebt hat. Ein Erfolg in Genf würde ihm also Genugtuung für ausgebliebene andere Erfolge verschaffen. Hinzu kommt, daß handelnde Personen in der Geschichte sich gelegentlich so eng mit ihrer Mission identifiziert haben, daß sie in Gefahr gerieten, missionarisch zu wirken. Ge-wiß ist Nitze nicht der einzige auf dem komplizierten Feld der Rüstungskontrolle, das wie kaum ein anderes Gebiet die Menschheit bewegt, der den Erfolg mit allen Mit-teln suchen möchte.

In ihren Zusammenhängen hat die neue Bundesregierung diese Probleme offenbar nicht gesehen. Das wirft die Frage auf, wie gut die deutsche Botschaft in Washington Bonn über den Komplex informiert hat. Es ist kein Geheimnis, daß die deutsche Botschaft in Wa-shington zur Zeit Schwächen hat. Das Auswärtige Amt hat nicht im-mer eine glückliche Hand, wenn es darum geht, wichtige Plätze mit den richtigen Leuten zu besetzen. Dabei verfügt Bonn über Spitzendiplomaten, denen jede Aufgabe übertragen werden kann. Mit ei-nem Mann wie Rüdiger von Wechmar in Washington, der jetzt in Rom deutsche Interessen vertritt. wäre der Bundesregierung das Mißgeschick vermutlich nicht pas-ciort (SAD)



## Frankfurt: Internationale Fachmesse für Küche und Hausrat

Internationale Herbst Frankfurter | autumn

Messe automne

Das komplette Angebot: Schneidwaren. Bestecke. Tafel- und Serviergeräte. Koch- und Küchengeschirr. Haushalts- und Küchengeräte. Küchenmaschinen. Konsum-Kunststoffwaren. Reinigungsgeräte. Haushaltsbedarf.

Jetzt mehr als 300 Aussteller. Auf erweiterter Fläche in Halle 9, Europas modernstem Messehaus. Namhafte Hersteller aus dem In- und Ausland. Über 50% aus dem Ausland.

27. bis 31. August 1983

Der Markt für Küche und Hausrat ist in Frankfurt. Direkt verbunden mit der Internationalen Fachmesse Gedeckter Tisch. Und mit dem richtigen Umfeld für Sortimentsergänzungen in den anderen Fachmessen des Frankfurter Messe-Verbundes. Frankfurt: Der Order-Termin vor der Geschenksaison. Und der früheste



Bei der Rheinfahrt schweigsam, in Polen wortreich

## Auf dem Rhein wartete die CSU-Fraktion vergebens auf die Worte ihres Parteichefs

An Zeit war kein Mangel: Vier Stunden lang schaukelte die CSU-Landtagsfraktion gemeinsam mit ihrem Parteichef Franz Josef Strauß zwischen den Rheinkilometern 179 und 155 bei Basel, 240 Minuten Dampferfahrt auf der "MS Basel" mit saftigem Rinder-braten und trockenem Pinot blanc. Aber den bayerischen Abgeordneten ging's bei der Fahrt in eine heiße Nacht (Basel hatte an diesem Tag mit 37,1 Grad den Schweizer Hitzerekord aufgestellt) weniger um kulinarische Genüsse als um ein paar Worte ihres Parteiführers, mit dem sie nach dem mißlungenen Parteitag und nach dessen Ostreise erstmals hautnah zusammen-

Strauß aber tat, als habe er der Partei nichts zu sagen; als sei es vergeudete Kraft, das Mikrophon zu nehmen und den Bayern-Parlamentariern, die Fraktionschef Ge-rold Tandler als "repräsentativ für die Partei" zu preisen wußte, zu-mindest ein herzliches Grüß Gott

Tandler eine kurze Begrüßungsan-sprache an Bord beendet und die rwartungen mit dem Satz angehoben hatte: Wir sind natürlich auch ein bißchen gespannt!" Strauß aber klebte an seinem Stuhl und überhörte das anschwellende Gemurmel an den Tischen.

Natürlich wollten sie etwas von ihm hören. Es hätte ja keine große Grundsatzrede sein müssen. Aber ein paar Erklärungen, einige weni-ge Sätze Originalton, ein bißchen Argumentationshilfe – das wäre nötig gewesen, um den Abgeordneten draußen an der Basis die Autorität zu sichern, mit der sich einer umgeben könnte, dem der "große Vorsitzende" quasi persönlich die wahren Hintergründe der irritierenden Wende gesteckt hat. Denn beim Fußvolk der Partei, darüber läßt kaum ein CSU-Mandatsträger einen Zweifel, herrscht noch Unru-he, dort besteht noch ein gefährliches Erklärungsdefizit.

Da wären die Abgeordneten, die in der Regel Bezirks-, Kreis- oder Ortsvorsitzende sind, um ein Meister-Wort dankbar gewesen. Was ihnen aber jetzt nach ihrer Rück-kehr vom Rhein vor Ort blühen wird, das ahnte einer schon auf dem Schweizer Schiff: "Die Leute "Ja, red' der Strauß denn nicht?"
wollen wissen, was der Strauß uns
fragte ein Abgeordneter irritiert
seinen Tischnachbarn, nachdem
Tandler eine kurze Begrüßungsansprache an Bord beendet und die
Sertenden mit dem Gertausen die Bester Zeitung" nicht bis in die "Basler Zeitung" nicht bis in den Bayerischen Wald vordringt, hat sie doch zum gestrigen Ab-

über Straußens erste Münchner Pressekonferenz nach seiner Ost-Tour geschrieben: "Außenpoliti-sche Absichten, innenpolitische Machtkalküle und persönliche Eitelkeiten eines Mannes, der verbis-sen um die öffentliche Anerkennung ringt und der das Rampenlicht schätzt, lassen sich in seinem Rechenschaftsbericht nicht klar Daß ihr Parteichef zwischen

Warschau und Hubertusstock seine Sprache nicht völlig verloren hat, das hatten die CSU-Abgeordneten erleben müssen, als sie mit der historischen Straßenbahn vom Hotel zur Schiffslende" durch die Stadt gezuckelt sind. Strauß war in einem der drei offenen Waggons, "Badwännli" genannt, gesessen und hatte – die Schönheiten der Stadt mißachtend - einem Fernsehteam bereitwillig Rede und Antwort gestanden. Auf dem Schiff aber löste sich der Frust über den für die Partei schweigsamen "Boß", wie Strauß in seiner näheren Umgebung genannt wird, in Spott und Ironie. Als eine Schwanenfamilie minutenlang die "Basel" begleitete, meinte einer: "Jetzt spielen wir Lohengrin: Nie sollst du mich befragen."

In Tischgesprächen im kleinen

schluß des viertägigen Fraktions-ausflugs wenig Schmeichelhaftes doch noch klein. Einblicke auf den den Schatz von Eindrücken. Etwa den mit den Pateten nach Polen: Da hätten sich dort manche eine Art Wohlfahrts:mpfängermentalität zugelegt, besser sei, mit den deutschen Port-Subventions-Millionen die prvaten polnischen Bauern mit tecinischen Ersatzteilen zu unterstützen, wie etwa Ersatzreifen für itre Traktoren. Für Satzenen für ihr Haktien. Für Jaruzelski sieht Strauß zur Zeit noch keine Alternative. Gewiß, der General habe teinen Kontakt zur Bevölkerung, stählte der CSU-Chef, aber er sei die einzig verbliebene Autorität nachdem die Partei diese Pelle weitenen habe. diese Rolle verloren habe.

Innere Betroffenheit ist bei Strauß über den unerwarteten Zu-spruch der "DDR"-Bevölkerung zu erkennen. De Jubel von Hunder-ten, die Rufe "Strauß, Strauß" und die Hilfegesuche interpretierte er als Beweis, daß die Menschen drü-ben nicht dem Propagandabild ih-rer Partei über den Kriegslüstling Strauß erlegen sind. Und er ärgerte sich geradezi maßlos und unbe-herrscht über westliche Zeitungs-berichte, in denen die Prügel der Staatssicherheitsleute gegen die ausreisewillige Frau Weiß stärker hervorgehoben wurden als sein Eingreifen, das die Frau gerettet

## Strauß-Interview mit Radio Polonia im Wortlaut: "Schritt auf dem richtigen Wege .

Was hat Franz Josef Strauß in seinem vielzitierten und nicht selten kritisierten Interview im deutschsprachigen Dienst von Radio Polonia am 23. Juli wirklich gesagt? Die WELT dokumentiert dieses Interview als ungekürzte und unredigierte "Abschrift vom Originaltonband", wie sie von der CSU bei der Strauß-Pressekonfe-renz am Mittwoch in München vorgelegt wurde.

Wysocki: Herr Strauß, ich weiß nicht, soll ich Sie nun als Ministerpräsident ansprechen oder als Abgeordneter oder einfach als Herr Franz Josef Strauß, weil ihre Reise nach Polen doch einen vor allem privaten Charakter hat.

Strauß: Am besten ist es, wenn Sie Franz Josef Strauß zu mir sagen.

Wysocki: Genau, das ist auch bei

uns in Polen ein Begriff. Nun, Herr Strauß, Sie waren einige Tage schon bei uns jetzt. Wie hat Ihnen diese Reise gefallen? Strauß: Ich habe einen nicht un-

wesentlichen Teil Polens in wenigen Tagen gesehen. Ich darf die deutschen Ausdrücke verwenden,

z. B. Breslau. Wysocki: Wrocław. Strauß: Oppeln, Reichenberg, Tschenstochau, Krakau und nun Warschau. Ich bin zum ersten Mal in Polen. Ich habe Polen weder vor dem Krieg noch während des Krieges noch nach dem Kriege kennen-gelernt. Man ist auf Berichte angewiesen, die oft sehr widersprüchlich und auch verzerrt sind. In Polen mußte wieder sich das Leben durchsetzen, d. h. ein Chaos mußte verhindert werden. Die Lage ist nach dem flüchtigen Eindruck eines politischen Touristen wieder konsolidiert, aber es liegt nach meinem Empfinden, nach dem Fingerspitzengefühl, noch die Sorge über die Zukunft auf dem Lan-de und seiner Bevölkerung. Die Bevölkerung selbst will Brot, Frie-den, Freiheit. Ich weiß, wie eng sich die Dinge im Raume stoßen, aber die Lage ist offensichtlich besser, als sie in manchen Berichten erscheint. Die Regierung bemüht sich wohl auch, Belastungen abzubauen. Ich habe zu einem deutschen Korrespondenten gesagt, als er meinte, die Gesetze im Sejm seien doch praktisch nichts, das sei nicht die richtige Bewertung. Das ist sicherlich nicht alles, aber es ist ein Schritt auf dem richtigen Wege, und wir hoffen, daß noch weitere Schritte folgen. Wir sollten im Westen auch einiges dazu tun, ohne alles zu rechtfertigen, was hier ge-schehen ist oder geschieht.

Wysocki: Herr Strauß, ich bin einer ähnlichen Meinung, daß das ein richtiger Schritt nach vorn ist, was jetzt bei uns getan wird. Nun eine andere Frage. Sie sprachen über Ihre Reise und nannten die Orte, die Sie besucht haben. Nun, knapp vor Ihnen hatten wir auch einen hohen Gast hier bei uns, das war ein Landsmann von uns, Papst Johannes Paul II. Der war auch in Niederschlesien, wo Sie auch wa-ren, nicht wahr, und ist dann deshalb in Ihrem Lande, auch in Bayern, von den Landsmannschaften dafür kritisiert worden. Erwarten Sie nicht, daß man Ihnen auch deswegen Vorwürfe macht, daß Sie im polnischen Wroclaw, in Breslau, waren, zum Beispiel?

Strauß: Ich habe gerade in Breslau erlebt, wieviele Tausende von Deutschen, die entweder früher in dieser Gegend gelebt haben oder Kann man das so sagen? Nicht deren Frauen beziehungsweise Männer aus dieser Gegend stammen, sich dort jährlich wieder einfinden, so eine Verbindung pflegen, die nichts mit Revanchismus Kardinal Glemp sagt immer auch, und nichts mit irgendwelchen Konfrontationen zu tun hat, sondern einfach der inneren Verbundenheit mit der alten Heimat dient. Vielleicht auch wollen sie ihren Kindern zeigen, wo ihre Eltern oder Großeltern auf die Welt ge-kommen sind. Das Ganze würde ja Zukunft, wie sehen Sie das?



Fronz Josef Streut

keine so tief einschneidende Rolle spielen, wenn wir nicht gezwungen wären, in einem geteilten Europa

Wysocki: Ja. da haben Sie recht.

Strauß: In einem nichtgeteilten Europa ließe sich die Vergangenneit viel leichter bewältigen. Wysocki: Nun, eine dritte Frage, wenn Sie gestatten, über die Zukunft.

Strauß: Darf ich noch zur Vergangenheit ein Wort sagen. Man ist hier für manche Töne sehr hellhörig oder auch empfindlich. Wir haben keine gemeinsame Grenze zwi-schen der Bundesrepublik Deutschland und Polen. Also verstehe ich manche Empfindlichkeit nicht. Vielleicht verstehe ich sie doch, nur bitte ich immer wieder unsere polnischen Nachbarn zu unterscheiden zwischen Rechtspositionen, die nur durch einen Friedensvertrag geändert werden kön-nen, und der Anerkennung der po-litischen Realitäten, das heißt der Selbstverständlichkeit, die gegebenen Tatsachen nicht mit Gewalt oder mit Druck oder Drohung än-dern zu wollen. Ich habe darüber schon seit über zehn Jahren Gespräche mit manchen polnischen Besuchern in Bonn und in München geführt. Die Rechtspositionen sind für uns durch das Verfassungsgericht vorgeschrieben, und die politischen Realitäten sind das, womit wir leben müssen, und zwar ohne Hintergedanken im Kopf. Ich glaube, daß allerdings die Proble-matik erst dann, und zwar ohne Tränen und ohne Blut, aus der Welt verschwunden sein wird, wenn die Europäer einmal ohne trennende Grenzen und ohne gesellschaftspolitische Gräben mit-

Wysocki: Nun noch eine Frage, wenn Sie gestatten. Sie kommen hier zu uns als politischer Tourist, wie Sie sagten, nicht wahr ... Strauß: Das war Ironie ... (beide

einander verkehren können.

Wysocki: Ja, und als solcher haben Sie natürlich nicht nur die Realitäten auf der Straße beobachten können, haben Sie auch Gelegenheit gehabt, Gespräche zu führen, nicht wahr, verschiedene. Sie sprachen auch davon, daß das, was Sie gesehen haben, nun etwas an-deres war, als die Vorstellung, die Sie mit sich brachten in Folge der na, sagen wir, der Massenmedien. wahr, vor allem? Da sind Sie auch einer Meinung mit dem Papst, der war auch, nicht wahr, und mit der Kirche, die sagte immer, unser nicht wahr, daß natürlich Polen oft nicht richtig dargestellt wird in der Welt. Sie sahen die Realitäten. Nun, was halten Sie von einer Möglichkeit einer wirklichen Normalisierung der Beziehungen zwischen Polen und Ihrem Lande für die

Strauß: Wir haben diplomatische Beziehungen, wir haben friedliche Beziehungen. Alle Berichte, die Polen als ein Chaos darstellen, in dem hungernde Menschen verzweifelt hin und her irren, sind natürlich falsch. Das mag in der Zeit der großen Wirren für einen großen Teil der Bevölkerung gefal-len sein, aber unsere Beziehungen zu Polen sind ja nicht herausgelöst aus dem gesamten Zusammen-hang zu sehen. Der Westen hat im großen und ganzen einheitlich der europäische Westen und die Amerikaner – eine gemeinsame Haltung gegenüber Polen. Wir ha-ben natürlich gewünscht, daß ohne Anarchie und ohne Chaos eine freiheitliche Entwicklung möglich wird. Da ist vieles dazwischenge-kommen. Ich weiß, daß die polnische Wirtschaft schwer in Mitleidenschaft genommen worden war. Wir wissen, daß die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und wichtigsten Lebensgütern auf ein Minimum gesunken war. Wir haben ja auch deshalb die Paketaktionen durchgeführt. Ich bin allerdings der Meinung, daß man jetzt mit der Paketaktion besonde-rer Art ein Ende machen soll. Das ist für die Polen nicht mehr angemessen und nicht mehr würdig, sozusagen Paket – ein Volk von Paketempfängern zu sein. Wir ha-ben das einige Zeit gemacht, und das war richtig, um Millionen von Menschen eine bescheidene Freude zu machen und ihnen zu helfen, über die nächsten Wochen hinwegzukommen, aber das soll jetzt ein Ende haben. Jetzt geht es um die Frage, wie soll die polnische Wirtschaft auf Schwung und Leistung gebracht werden. Wysocki: Das heißt, der Zeit, von

der Sie sprechen, sind wir nun um einige Erfahrungen reicher, ich glaube, auf beiden Seiten. Jeden-falls, ich glaube, Sie werden auch zustimmen, daß es in der Zwischenzeit doch, was unsere gegen-seitigen Beziehungen anbetrifft, ich meine, die Bundesrepublik und Polen, doch einiges Gutes gesche-

hen ist. Strauß: Das will ich meinen. Wysocki; Ich meine die Kooperation zum Beispiel, und das war für beide Seiten günstig, ich glaube, die bundesdeutschen Wirtschaftskreise sind nach wie vor interessiert, die guten Erfahrungen fortzu-

Strauß: Das bestreite ich nicht. Wir hatten auch schon vor den Verträgen schon einen deutsch-polnischen Handel, der hat wahrscheinlich zugenommen. Seit dieser Zeit - aber das ist nicht das Thema, das Thema ist, die Leistungsfähigkeit Polens so zu steigern, daß es nicht von Krediten lebt.

Wysocki: Herr Strauß, Sie sind bekannt als Optimist. Sind Sie optimistisch eingestellt, was die wei-tere Entwicklung der Wirtschafts-

beziehungen zwischen unserer beiden Ländern anbetrifft? Strauß: Ja, ja. (mit Nachdruck) Wysocki: Na, das freut mich. Strauß: Ja.

Wysocki: Und vielleicht noch
zum Schluß eine persönliche Frage. Sie sind noch einige Tage bei

uns. Sie fahren jetzt, soviel ich weiß, an die Masurischen Seen, nicht wahr? Stranß: Ich will auch hin, falls

Wysocki: Ja, genau, ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob ich dazu komme, noch mit Ihnen ein Gespräch haben zu dürfen, und deshalb möchte ich Sie ein bißchen im voraus danach fragen. Ja, wie würden Sie die Ergebnisse Ihrer Polen-Reise eben als politischer Tourist einschätzen? Schon im voraus. Es sind noch zwei Tage oder drei, nicht wahr, die Ihnen bevorstehen bei uns im Lande.

Strauß: Das Wort Ergebnisse ist hier natürlich nicht gut anwendbar. Ergebnisse erzielt man, wenn man Verhandlungen führt, einen offiziellen Auftrag hat, eine Konkurrenz bestreitet, da kommt es zu einem guten oder schlechten oder zu einem Kompromiß. Das trifft bei mir nicht zu. Für mich gibt es folgende Ergebnisse: erstens einen persönlichen Eindruck und eine unittelbare Information aus Polen gewonnen zu haben im Gespräch mit hochrangigen politischen Gesprächspartnern, durch Eindrücke auf der Straße, im Hotel und durch die deutschen Diplomaten und, mit denen ich hier auch in Berührung gekommen bin, mit deutschen Journalisten, mit denen und hier ich gesprochen habe. Das ist für mich ein großer Informations-wert, und hier bestand bei mir eine Informationslücke. Manche sager ja, warum fährst du jetzt nach Po-len. Ich habe ihnen erwidert: Jahrelang hat man mir vorgeworfen, daß ich nicht in diese Länder gefahren bin, und jetzt erweitere ich sozusagen meinen Aktionsradius. Das zweite, was ich festhalten möchte als Ergebnis, ist, daß ich ein ungeschminktes Bild der Lage, bestimmt kein verzerrtes und auch kein schöngefärbtes Bild, zu Hause anbieten will Ich bin allerdings der Meinung, daß die Polen nicht mehr Adressaten karitativer Aktio-nen sein sollten. Das verdienen sie nicht, und das gibt auch ein falsches Bild. Wysocki: Ja, ich danke Ihnen für

dieses Gespräch, Herr Strauß. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt. Aber noch ein Wort zum Schluß. Keiner wird Ihnen etwas abstreiten können. Sie sind der erste bundesdeutsche Politiker dieses Ranges, der die selte-ne, die einmalige Gelegenheit hat-te, in Polen den letzten Tag des Kriegsrechts zu erleben . . .

Strauß: Ja. Wysocki: Und dann können Sie die ersten Tage nach dem Kriegs-

schon vorher davon gehört, daß im Seim diese Gesetze verabschiedet werden, und ich habe gerade diesen Vorgang als einen ersten richtigen Schritt auf dem richtigen Wegenschritt auf dem richtigen Wegenschung zu Bewerkung zu bezeichnet, eine Bemerkung zurückgewiesen, als ob es sich bier um ein Nichts handele. Natürlich hat es der derzeitige Regierungs-chef und Ministerpräsident und Verteidigungsminister und Parteisekretär, hat es natürlich nicht leicht. Sie wissen schon, wie . . . daß er vor einer schweren Aufgabe steht, und wir wünschen ihm nicht Mißerfolg, sondern wir wünschen ihm Erfolg in der nationalen Versöhnung, wir wünschen ihm Erfolg in der Erfüllung der Wünsche des polnischen Volkes, in der Befriedung der Herzen und in der geschickten Steuerung der großen polnischen Nation in einer sehr

nationalen Lage. Wysocki: Herr Strauß, ich danke Ihnen für diese Worte und für dieses Gespräch,

schwierigen internationalen und

## Uber fünf Jahre Haft für Ausreiseantrag

uu. Frankfurt/Leipzig Vom ersten Strafsenat des Bezirksgerichts Leipzig wurde der 43jährige Kraftfahrer Hans-Dieter Burscher aus Engelsdorf bei Leip-zig wegen seiner Bemühungen um Ausreise in die Bundesrepublik zu fünf Jahren und zwei Monaten Haft verürteilt. Dies teilte gestern die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGfM) in Frankfurt mit.

Nach den Informationen der IGfM war Burscher am 11. Januar dieses Jahres in seiner Wohnung vom Staatssicherheitsdienst ver haftet worden. Der Prozeß fand unter Ausschluß der Öffentlichkeit in der Zeit vom 29. Juni bis I. Juli statt, wie jetzt erst bekannt wurde. Der Kraftfahrer sei wegen seiner Ausreisebemühungen der "landes-verräterischen Nachrichtenüber-mittlung" und "landesverräteri-schen Agententätigkeit" für schul-

dig befunden worden. Burscher hat sich, wie die IGIM mitteilt, seit 1976 vergeblich für sich, seine Ehefrau Martina (33) und die Söhne Mike (14), John Fitzgerald (12), Jim Franklin (11), Glen Kenneth (10) und McKey Cliffton (6) um die Ausreisegenehmigung bemüht. Seine Frau und er verloren beide ihre ursprünglichen Arbeitsstellen.

### **Grüne: Pershing 2** ist Erstschlagwaffe

dpa, Bonn Die Grünen im Bundestag haben gestern in einem umfangreichen Gutachten ihre Auffassung zu untermauern versucht; daß die im Rahmen des NATO-Doppelbe-schlusses in der Bundesrepublik zur Stationierung vorgesehene Pershing-2-Rakete als Erstschlagwaffe gegen die Sowjetunion vorge-sehen ist. Diese Einschätzung war von der Bundesregierung auf eine entsprechende Anfrage der Grünen Mitte Juli eindeutig zurückgewie-sen worden. In dem Gutachten des Privatdozenten Joachim Wernicke von der Technischen Universität Berlin wird außerdem die Ansicht vertreten, daß die Pershing 2, deren Reichweite mit rund 1800 Kilometern angegeben wird, durch technische Veränderungen auf eine Reichweite von etwa 4000 Kilometer kommen kann.

### "Regierung schuld an 750 000 Arbeitslosen"

AP, Bonn Die Finanzpolitik der Bundesre-gierung sei Schuld an der Arbeitslosigkeit von 750 000 Menschen. Diesen Schluß zieht der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundes-tagsfraktion, Wolfgang Roth, aus dem jüngsten Deutschland-Bericht der Organisation für wirtschaftliche Cusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Roth sagte gestern: "Allein durch die Finanzpolitik der Bundesregierung werden 750 000 Menschen zusätzlich arbeitslos - ein vernichtendes Urteil, das die OECD der Bundesregierung ausstellt".

## Garski gegen Kaution entlassen

Wz. Berlin Das Kammergericht in Berlin hat dem Architekten Dietrich Garski gegen Kaution von einer Million Mark Haftverschonung gewährt. Garski, der durch die Pleite seiner Bautechnik AG und die dadurch notwendige Senatsbürgschaft ei-nen politischen Skandal in Berlin verursachte, wurde gestern aus der Untersuchungshaft entlassen. Gegen ihn wird weiter wegen Untreue zuungusten der Berliner Bank ermittelt. Er muß als Auflage seine Ausweispapiere hinterlegen, in Ber-lin einen Wohnsitz nachweisen und sich einmal wöchentlich beim zuständigen Polizeirevier melden. Der Architekt war im April auf den Niederländischen Antillen festgenommen, nach Holland abgeschoben und dann nach Berlin ausgeliefert worden.

#### Für Frauen in der Bundeswehr

DW. München Eine volle Grundausbildung für Frauen bei der Bundeswehr hat die CSU-Bundestagsabgeordnete Ur-sula Krone-Appuhn gefordert. "Jetzt können wir uns nicht mehr drücken", sagte die Politikerin, die Mitglied des Verteidigungsaus-schusses ist, in einem Interview mit der Illustrierten "Quick". Denn von 1990 an fehlten jährlich rund 100 000 wehrpflichtige Männer. Gleichzei-tig lehnte sie aber. eine allgemeine Wehrpflicht für Frauen ab. Eine Frau sei nicht erst dann emanzi-piert, wenn sie im Ernstfall mit dem Maschinengewehr "losballern"

## Morlok: Union will FDP kaputtmachen

dpa, **Bonn** Die CSU und Teile der CDU versuchen nach Auffassung des stell-vertretenden FDP-Vorsitzenden Jürgen Morlok, "den liberalen Part-ner in der Koalition kaputtzumachen". In einem Interview der "Wirtschaftswoche" nennt Morlok als Indiz hierfür die angekündigte Bundesrats-Initiative des badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth in Sachen Vermummung und "passive Bewaff-

DIE WELT (uspe 803-580) is published dally except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maining offices. Postmaster: Send additions insight to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.

## Ein Wegweiser für die Rüstungskooperation

Der neue Raketenwerfer sichert 5000 Arbeitsplätze

RUDIGER MONIAC, Bonn Der neue Raketenwerfer vom Typ MLRS (für Multi Leunch Rokket System), der für die Artillerie des deutschen Heeres vorgesehen ist (siehe WELT vom 18. und 23./24. Juli), soll in der Rüstungskoopera-tion zwischen den USA und Euro-pa ein wegweisendes Projekt werden. Erstmals wird mit ihm eine Waffe für verschiedene Streitkräfte der NATO gefertigt, die, obwohl deren Produktionsstätten sowohl in USA wie in Westeuropa liegen werden, in allen Komponenten völlig gleich sein soll. Damit wird die Versorgung mit Ersatzteilen und der Nachschub mit Munition "aus einer Linie" möglich sein.

An der Produktion von MLRS werden, wenn auch die europäische Fertigung begonnen sein wird, neben den USA die Bundes-republik Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien beteiligt sein. In den USA länft die Fertigung des Werfers schon seit letztem April, so daß die erste mit MLRS ausgerüstete Batterie des US-Heres planungsgerecht bereits im September in Grafenwähr sta-tioniert werden kann. Die europäische Fertigung des Werfers soll im kommenden Jahr vorbereitet werden. Von 1987 an soll die neue Waffe vom deutschen Heer in seine Divisionsartillerie eingeführt wer-

Für die europäische Koproduk-tion des Waffensystems werden deutsche, britische, französische und italienische Firmen ein multinational zusammengesetztes Generalunternehmen mit Sitz in Min-chen bilden. Es heißt EPG (für European Production Group) und ist verantwortlich für die Vergabe Unteraufträge an die mit dem MLRS-Projekt in den vier europäi-schen Ländern befaßten Unterneh-

Die Aufträge werden nach dem Schlüssel 60 zu 20 zu 16 zu vier aufgeteilt, entsprechend dem Abnahmeanteil, zu dem sich die vier europäischen Partner Bundesre-publik, Großbritannien, Frankreich und Italien vorerst verpflichtet haben. Den größten Anteil mit 200 Waffensystemen soll nach den Planungen des Bonner Verteidi-gungsministeriums das deutsche Heer erhalten. Entsprechend groß dürfte auch der Produktionsanteil bei den drei für MLRS vorgesehenen Munitionsarten für die deutsche Seite sein. In der Finanzpla-nung des deutschen Heeres sind

für das Waffensystem über die nächsten Jahre rund 4,1 Milliarden Mark dem Preisetand von En-

Mark nach dem Freisstend von Ende 1982 eingerland Insgesamt sellen für die vier europäischen Heere
323 Werfer gefertigt werden.
Die Fachleute im Bonner Führungsstab des Heeres sind über das
bei der MLRS Kopporluktion gefundene Modell Iransatlantischer
Einiskeit des Lobes voll Fa rensi Einigkeit des Lobes voll. Es reprä-sentiert zwar noch heer die von deutscher Seite innier weder ge-forderte Zweibahnstraße, hanforderse "Zwemannstrane", nam-lich den Kauf amerikanischer Rü-stungsgüter durch die Europäischer Ausgleich zum Kauf europäischer Rüstungsgüter durch die Amerika-ner. Doch garantiert es, wie auf der Hardthöhe unterstricher wach das der Thankente für die der der Finanzaufwand für die eigenen Streitkräfte voll und ganz der eige-nen Velkswirtschaft zngute kommt. Von 1987 bis 1994 werden mit dem MLRS-Auftrag an die deutsche Wirtschaft rund 5000 Ar-hettenfätze gesichkeit. beitsplätze gesichert: Die multinationale Industriefer-

tigung des Waffensystems in Europa wird ron der Amisseite be gleitet, wie das die Regierungs fachleute neunen Parallel zur Münchener EPG bildet man im Kobienzer Bundesamt für Wehr-technik und Beschaffung einen Stab aus Rüstungstechnikern und Finanzfachleuten, dem aus den anderen beteiligten europäischen Ländern Experten zugeordnet werden Dieser Stab ist zum einen für die gesämte Kostenrechnung des Projektes im Rahmen von angemessener Wirtschaftlichkeit zuständig. Zum anderen überwacht er die Vergabe der Einzelaufträge des Generalunternehmens EPG an die Firmen in Europa, so daß jedes beteiligte Land den Produktionsanteil bekommt, den es anteilmä-ßig in die Finanzmasse einzahlt (bei der Bundesrepublik also 60 Prozent). Überdies aber auch soll auf diese Weise garantiert werden, daß von den Firmen keine über-höhten Kostenrechnungen geschrieben werden:

Produktionsaufträge für die einzelnen Baugruppen des Werfers sowie zwei Munitionsarten (M. 77. Bomblets" und AT-2 Panzermine) vergeben. Für die Entwicklung einer endphasengelenkten Abwurfmuntion wird gegenwärtig noch die Ausschreibung vorbereitet. An ihr wollen füm Firmenkonsortien unter Beteiligung auch amerikani-

## Stuttgart und Mainz: Mehr Chancen für Junglehrer

Initiative für Neuregelung bei Urlanb und Pensionierung

XING-HU KUO, Stuttgart eingestellt, teilte Mayer-Vorfelder Baden-Württemberg und Rhein-Baden-Wurttemberg und Rhein-land-Pfalz wollen mit einer ge-meinsamen Bundesrafsinitiative gegen die immer schlechter wer-dende Lehrereinstellungssituation vorgehen. Wie der Stuttgarter Kul-tusminister Gerhard Mayer-Vorfel-der (CDU) kürzlich mitteilte, arbeiten die genannten Bundesländer derzeit an einem Entwurf, der eine Anderung bundesrechtlicher Rah-menvorschriften vorsieht, um eine "Verbesserung der Chancen der Junglehrer" zu erreichen. Im einzelnen sei, so der Minister, an folgende Neuregelungen gedacht:

- die Einführung einer Beurlaubungsmöglichkeit aus arbeits-marktpolitischen Gründen mit einer Dauer von bis zu sechs Jahren: die Ausdehnung der bisherigen Grenze für die Beurlaubung aus familiären Gründen (z.B. Geburt eines Kindes) von sechs auf neun

Jahre: - die Verlängerung der bisherigen Antragsfrist für Teilzeitbeschäftigung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen vom 31. 12. 1982 auf den 31. 12. 1989 sowie

 die Herabsetzung der Altersgren-ze für freiwillige Anträge auf vor-zeitige Pensionierung ab dem 58. Denn inzwischen hat die bundes-

weite Lehrerarbeitslosigkeit auch Baden-Württemberg voll getroffen. In diesem Schuljahr 1983 können im Südwesten nur 24 Prozent oder nicht einmal jeder vierte Neuabsolvent eines Lehrerstudiums einge-stellt werden. Von den 4320 Junglehrern werden nur 1030 Bewerber

1982 konnten in Baden-Württernberg immerhin noch 48 Prozent der Junglehrer, oder doppelt soviel wie in diesem Jahr, in den Schuldienst übernommen werden. Es sei des halb für ihn, so Mayer Vorfelder weiter, nur ein "schwacher Trost", daß Baden Württemberk in diesem Bereich "im Konzert der Bundes-länder noch sehr gut" stehe. In manchen anderen Ländern würden so gut wie keine neuen Lehrer mehr eingestellt, erklärte der Mini-

Eindringlich warnte Mayer-Vor-felder erneut vor einem Lehrerstudium in Anbetracht der neuesten Zahlen. Es sei ein "bedrückendes Erlebnis", den Absolventen der Pädagogischen Hochschulen eine Absage erteilen zu müssen. Ange-Action an Lehrenn's sei jedoch das Risiko, nicht eingestellt zu werden, "ungeheuer hoch".

Die Landesregierung ist seit Jahren bestrebt, auch durch die Schließung von Pädagogischen Hochschulen dieser Problematik-Hert zu werden. Beschlossen ist die Schließung der PH in Eßlingen und Lörrach. Ein heftiges Tauzie-hen – auch innerhalb der CDU-Fraktion – gab es um die weitere Schließung von Lehrerausbil-dungsstätten Nach den Vorstellungen der Regierung sollten ei-gentlich auch die Pädagogischen Hochschulen in Heidelberg und Reutlingen geschlossen werden. Nach einem Kompromiß bleibt Heidelberg von der Schließung verschont.

## Die Gewalttätigkeit bei Demonstrationen steigt an

25 Prozent aller Kundgebungen finden in NRW statt

STEFAN HEYDECK, Bonn

Die Bundesrepublik erlebt seit mehr als drei Jahren einen regel-rechten Boom an Demonstrationen. An jedem Tag gehen rechnerisch gesehen an mehr als einem Dutzend Orten Menschen auf die Straße, um für oder gegen irgend-etwas zu protestieren. Während im letzten Jahrzehnt durchschnittlich rund 2000 derartige Aktionen statt-fanden, haben sich diese Zahlen inzwischen mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Bundesregierung in Zusernmenarbeit mit den Ländern jährlich erstellt.

"Rekordjahr" war bisher 1981 mit 5772 Demonstrationen. 1980 waren es noch 4471 gewesen, und im letzten Jahr wurden 5313 registriert. Im Bonner Innenministerium wird nicht ausgeschlossen. daß gerade vor dem Hintergrund der angekündigten Herbstaktionen

in diesem Jahr diese Zahlen noch übertroffen werden. Diese Befürchtung gilt auch für den Anteil der gewaltsätigen De-monstrationen. Er wird vom Vorsitzenden des Innenausschusses des Bundestags, Axel Wernitz, auf vier bis sechs Prozent beziffert. Waren vor drei Jahren noch 143 Demonstrationen "unfriedlich" verlaufen, so kam es 1981 in 357 Fällen zu Ausschreitungen und Krawallen Im vergangenen Jahr waren es 229.

Etwa ein Viertel aller Kundgebungen finden in Nordrhein-West-falen statt. Gewalitäter bei Demonstrationen werden hier zunehmend brutaler. So wurden 1980 bei 19 unfriedlichen Aktionen keine Polizelbesmten verletzt. 1981 gab es bei 77 Ausschreitungen 15 verletzie Beamte 1982 waren es 38 Polizisten Erstes Halbjahr 1983:

estern dan Maen went Trailist ... en\_ George W ie sywiet met. 52 de tore sayes W wiresson rin Si E., i das affection tech gwerden set.

lassakei Milen

Sri La

with the lies

for Take and

Algeria Consensation Consensati

Piurderen et

kinger U

Nukle

ga hat nach Glischen Mil

ers ers

i erschei

a Factorities

loskau: K den Ru genot Kosire detretenden gunister, ist **s**e esaru getref

datienter, abe milichter D**ek** ekannt galu.

Bei 14 gewalttätigen Demonstra-tionen wurden 95 Beamte verletzt.

# peration

rt 5000 Arbeitsplätze

Einigheit des Lodes vollens Sentiert zwer noch nichte, deutsener Deite immer te forderte Zweitschnstakt forderts

Schilden Paul amerikanski
schungsguter durch die Pung
Ausgebote durch die Pung
Richtungssoler durch die n.

2002-1000 de n. ner. Door Barantiert et we Hardings et mersnehen we der Frankland and fürdes Streeters of an american comment of the local section o

ce shart rind at the shart rin The first of the second demands. Stab in numer Raimen in Autopa, soot-Europa, so dala den Produkden es angeden es angemen kene ö Silving a secondaria Service Control Scheme water. Table De la Verience An An An Tilliansarten 通行主

Company To ATA Passenge,

Control For the Entwicklings

Charles of an elitter About

i a the season wants not.

Teller 4

Tarionsons:

gune sach seine

self tribub und Pensionien.

- men in Bader-**斯**亚 - 1.2. 1.10h 48 Pross. a – doppehanzi ien Sembe erren Esti on so Marter Vote ein genwacher its \_ \_ \_ ந்து மன் : : e. e. Ba THE PART OF ....... neuen le Majer . · ined leas .... jei **jeoki**.

المنافذ المناجدين

nen steigt al

#### Massaker an **Tamilen** in Sri Lanka dpa/UPI, Colombo

20 Häftlinge sind in zwei Gefängnissen Sri Lankas getötet worden. Wie gestern morgen amtlich mitgewie gestein morgen anner mitge-teilt wurde, starben 17 Strafgefange-ne bei einem Massenausbruchsverch in einem Gefängnis der Hauptstadt Colombo, wo am Montag 35 Insassen, die der tamilischen Minderheit angehören, von ihren sin-ghalesischen Mithäftlingen massa-kriert worden waren. In Jaffna, rund 400 Kilomter nördlich Colombos, eruffneten Beamte das Feuer auf randalierende tamilische Strafgefangene und töteten drei von ihnen.

Nach offiziellen Angaben sind bei den fünf Tage anhaltenden Zusammenstößen zwischen Tamilen und Singhalesen insgesamt 88 Men-schen getötet worden. Auf eine Reihe von Tamilen gehörenden Ge-schäften in Colombo wurden Brandanschläge verübt. Die Polizei setzie am Mittwoch Tranengas gegen Plünderer ein, während ver-ängstigte Touristen sich auf dem Flughafen drängten, um eine Rück-fluggelegenheit zu erhalten.

### Pekinger U-Boot mit Nuklearraketen

dpa, Tokio China hat nach Informationen eines britischen Militärexperten sein erstes mit Nuklearraketen bestücktes Atom-Unterseeboot in Dienst gestellt und plant den Bau von sechs weiteren. Der Herausgeber der in England erscheinenden militärischen Fachzeitschrift "Jane's Fighting Shipe", John E. Moore, berichtete gestern, daß das chinesische Modell den mehr als 20 Jahre alten amerikanischen Atom-U-Booten der George-Washington-Klasse bzw. der sowjetischen Y-Klasse ähnlich sei. Beide Schiffstypen tragen 16 Abschußvorrichtungen für Nuklearraketen

Moore sagte weiter, die chinesische Kriegsmarine beabsichtige, ihr erstes U-Boot, das bereits Ende 1982 ohne fremde technische Hilfe gebaut worden sei, im Gelben Meer

#### Moskau: Kosirew in den Ruhestand

AFP, Moskan

Semjon Kosirew (76), einer der stellvertretenden sowjetischen Au-Benminister, ist seiner "Funktionen entbunden" worden und in den Ruhestand getreten, wie ein vom 6. Mai datiertes, aber erst gestern veröffentlichtes Dekret des Ministerraies bekannt gab. Nachfolger dürfte der ehemalige Botschafter in Polen, nennung zu einem stellvertretenden Außenminister bereits am 17. Juli mitgeteilt wurde.

# eigene Eingreif-Truppe an Saudis und Omanis als Rückgrat / Manöver im Herbst

PETER M. RANKE, Beirut Zum erstenmal wollen die sechs Staaten des arabischen "Golfrats" (Golf Cooperation Council) im Ok-tober gemeinsame Manöver ihrer Landstreitkräfte abhalten. Sie sol-

len zwei Wochen dauern und in

Oman stattfinden. An den Landemanövern nehmen Saudi-Arabien, Oman, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emira-te mit je einem Bataillon teil, Bahrein und Qatar beteiligen sich mit je einer Kompanie. Die Bataillone sind motorisiert und werden von Artillerieeinheiten begleitet. Wie die Zeitschrift "Al Watan al Arabi" berichtet, sollen bis Ende des Jahres auch gemeinsame Luftmanöver stattfinden, bei denen die Saudis erstmals ihre neuen amerikani-schen F-15 in Dhahran einsetzen

Das politische Ziel der Manöver ist es nach den Worten des saudi-Verteidigungsministers, Prinz Sultan, eine gemeinsame Eingreiftruppe der Golfstaaten nach dem Vorbild der Amerikaner zu entwickeln und den "Golfrat"
zu einem Verteidigungsbündnis
auszubauen. Ein Verteidigungspakt scheiterte bisher an Kuwait,
das sich aus Rücksicht auf gute
Beziehungen zu Moskau nicht binden will. Des Fermiel des Gelbinden will. Das Fernziel der Golfaraber ist es, Bündnisse mit westlichen Ländern und die Entsendung der amerikanischen Eingreiftruppe des "Central Command" (Cencom) durch eigene Wehrstärke überflüssig zu machen.

#### Kommandos in englisch

Obwohl die sechs arabischen Golfstaaten auf dem Papier eine gemeinsame Streitmacht von 140 000 Mann aufbieten könnten, sind bereits die Probleme für ein gemeinsames Manöver ungeheuer groß. Einmal dienen in allen Golfstaaten pakistanische und jordanische sowie britische Offiziere an wichtigen Kommandostellen und müssen an den Manövern teilnehmen. Damit wird Englisch als Kommandosprache wichtiger als Arabisch, da auch bei den Saudis Amerikaner als Berater eingesetzt

Die Waffen stammen aus drei verschiedenen westlichen Ländern, den USA, Großbritannien und Frankreich, die auch die Waffentechniker stellen. Kuwait bildet mit sowjetischen SAM-Luftab-wehr-Raketen eine Ausnahme. Während Oman über drei pakistanische Bataillone verfügt, besteht die "Armee" der Emirate vor allem aus Jemeniten und Omanis. Ku-wait will künftig Ausländern wie Pakistanis oder Technikern aus Bangladesch dee begehrte kuwaitische Staatsangehörigkeit verleihen, wenn sie in den Streitkräften

# Bei jeder gemeinsamen Golf-

Streitmacht müssen Saudi-Ara-bien und Oman als militärisch stärkste Länder das Rückgrat stel-len und verlangen entsprechenden Einfluß. Die Armeen beider Staaten bestehen aus Freiwilligen, die omanische wird von rund 500 britischen Offizieren geführt. Die Sauschen Offizieren gestumt. Die Gau-di-Truppe wiederum hat keine Kampferfahrung, Politische Beob-achter bezweifeln, ob die Golf-Streitkräfte im Ernstfall für ihre reichen und oftmals fremden Herrscher und deren Öl-Einnahmen wirklich kämpfen würden.

### Zweifel im Pentagon

Diese Zweifel hat offenbar auch das Pentagon in Washington, denn trotz des guten Willens der Golf-Herrscher zu einer gemeinsam operierenden Streitmacht bereiten die USA schon für den heißen August die bisher größten gemeinsamen Manöver in Ägypten, Sudan, Somalia und Oman vor. Während im vorigen Jahr aus Rücksicht auf den Libanon-Krieg keine Manöver in Ägypten stattfanden, sollen dieses Jahr 5500 US-Soldaten von drei Divisionen nach Ägypten geflogen und verschifft werden. Die Wüsten-Manöver sollen rund einen Monat dauern, an denen sich auch die ägyptische und US-Luftwaffe beteiligen werden, vom Hub-schrauber über die F-16 bis zum Bomber B-52.

Die bisherigen Manöver im Na-hen Osten waren kleiner im Um-fang und hatten bei vergleichsweise milden Herbst- und Wintertemperaturen stattgefunden. Diesmal soll die amerikanische schnelle Eingreiftruppe unter härtesten sommerlichen Einsatzbedingungen – bei Temperaturen bis zu 50
Grad im Schatten – getestet werden. Das ägyptische Verteidigungsministerium hat schon vor
Beginn der Übungen darauf hingewiesen, daß nach Abschluß des Manövers alle amerikanischen Soldaten wieder das Land verlassen und in ihre Stützpunkte zurückkehren würden. Zur gleichen Zeit werden über

eintausend US-Marines an der Küste Somalias erstmals Landemanöver ausführen und auch Übungen im Sudan und Oman abhalten, doch werden diese Manöver aus politischer Rücksicht heruntergespielt oder geheimgehalten. Südjemen und Athiopien, beide mit Libyen durch einen Verteidigungs-pakt verbunden, haben bereits durch Zeitungen gegen die ameri-kanischen Manöver protestiert. Wegen der Normalisierung der Be-ziehungen hat Südjemen jedoch Oman nicht mehr namentlich erwähnt, sondern nur allgemein die "Provokation der USA" und ihre

## Die Golf-Staaten streben | Schwedens Steuerbeamte wollen selbst Schlafgewohnheiten wissen Die Bürger sind empört / Sie werden zugleich immer findiger, den Fiskus zu überlisten

R. GATERMINN, Stockholm R. GATERM NN, Stockholm "Erholen Sie sich von den Strapazen des Tages in der Wohnung Ihrer Frau?" Dies Frage will das Stockholmer Finazzamt von rund 300 verheirateten fännern beantwortet haben. Sie it nur eine Etappe in der immer krioser werdenden Jagd der sowedischen Finanzbehörden nac Steuergeldern. Sie ist inzwischenso grotesk, daß sich im Volk der Widerstand zu regen beginnt, und das will in einem Land mit eilem fast unerschütterlichen Glaupen an die Vortrefflichkeit des States schon etwas heißen. was heißen.

Bei den jetzt erhellich verschärf-ten Bestimmungen in die steuerli-che Absetzbarkeit der Fahrt im ei-genen Pkw zum Arbeitsplatz, genen Pkw zum Arbeitsplatz, meint sogar der obente Finanzchef des Landes, Lennar Nilsson, der Gesetzgeber sei ein gutes Stück übers Ziel hinausges hossen. Doch sein Steuerdirektor ble Roos sah sich veranlaßt, rebellierenden Steuerprüfern zu schreiben: "Ob die Regeln vernünftig oder sinnlos sind, angemessen ode übertrieben hart, gerecht oder un erecht, kann jederzeit diskutiert werden. Es bleibt die Tatsache, laß sie vom Parlament beschlosen worden sind." Was nach Ansiht von Roos nur eine Konsequenzhaben kann: nur eine Konsequenzhaben kann:

Man muß sie befolget.

Während sich Schwedens Politiker zur Sommerruhe begeben haben, tobt wie in keinen Jahr zuvor die außerparlamentarsche Debatte über die Angemesenheit der neuen Steuerbestimmungen, deren Auslegung durch die Finanzimter sowie die Methoden der Gerichtsvollzieher das enzutreiben. richtsvollzieher das einzutreiben, was der Staat seinen Bürgern ab-verlangt. Kein andererin der Welt begehrt so viel wie der schwedi-

Der Grund dafür, daßdie Schweden trotz des rekordwarmen Som-mers ihre Gemüter zusätzlich auch noch in der politischen Diskussion erhitzen, liegt auf der Hand. Der Staat ist hochverschuldet und muß sparen. Viele Bürger hiben ihren Lebensstandard auf die pisher geltenden verhältnismäßig großzügi-gen Steuerregeln aufgebaut. So waren Schuldzinsen, geichgültig wofür sie gezahlt werden mußten, voll absetzbar. In der Ralkulation des Familienbudgets war auch der Posten Kostenerstattung für Fahrten im eigenen Pkw zum Arbeits-platz für viele Schwedeneine recht beachtliche Einnahmequelle.

Zunächst aber strich has Parla ment generell umgerechnet etwa 300 Mark und verlängerte auch noch die Zeit, die im Vergleich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln steuerlichen Abzug in Anspruch "kolonialistischen Bemühungen" nehmen zu können, von eineinhalb verurteilt. (SAD) auf zwei Stunden. Etwa die Hälfte

derjenigen, die von der bisherigen Regelung profitierten, verlor diese Möglichkeit der Steuersenkung, die nicht selten zu einer jährlichen Einkommensauffrischung von

3000 bis 4500 Mark geführt hatte. Schließlich sollen auch nur noch diejenigen, wenn sie ihren Wagen im Dienst benötigen, die Fahrt zum Arbeitsplatz steuerlich absetzen können, die an mindestens 160 Tagen Dienstfahrten machen müs-sen. Dies rief die beiden mehrheitlich mit Politikern besetzten Steuerprüfungsausschüsse in der Ge-meinde Ale bei Göteborg auf die Barrikaden. Gegen die insgesamt vier Stimmen der Finanzbeamten beschlossen sie, die Grenze auf 80 Tage zu senken, was dann auch Olle Roos veranlaßte, an die Allmacht des Parlaments zu erinnern. Bei dem schwedischen Steuer-

druck liegt es nahe, daß alle Schlupflöcher des Systems genutzt werden, um dem Fiskus so wenig wie möglich freiwillig zu überlassen. Von Vorteil ist es, wenn Mann und Frau getrennte Adressen haben und derienige mit dem höheren Einkommen in einer Gemeinde mit niedriger Kommunalsteuer wohnt. Diese wird linear erhoben und schwankt zwischen 26 und 34 Prozent. Neben dem steuerlichen Vorteil rückt die "alleinstehende Mutter" dann auch noch in der Warteliste des Kindergartens nach vorn und erhält höhere kommunale Zuschüsse wie etwa Wohngeld. Etliche Paare lassen sich aus die-sem Grund offiziell scheiden, ohne jedoch strikt die Trennung von

Tisch und Bett zu vollziehen. Dieser Umstand veranlaßte bereits im Frühjahr den Chef des Stockholmer Einwohnermeldeamtes (eine Abteilung des Finanzamtes), Ola Larsson, 2000 Frauen per Brief zu fragen, ob und wie häufig sie bei ihrem Mann schlafen. Jetzt stellte er diese Frage auch einigen hundert Männern. Der fadenschei-nige offizielle Grund für diese Aktion lautet: Ordnung in die Ein-

wohnerkartei zu bringen. Nicht minder originell und auf-dringlich sind die Gerichtsvollzieher. Haben sie sich inzwischen schon das Recht gesichert, direkt von den Bankkonten Zahlungs-schuldiger Fehlbeträge abbuchen zu können, ohne daß diese im voraus davon informiert werden, so verlangen sie jetzt auch noch, 25 verschiedene Datenregister in ihren Zentralcomputer Rex einspei-sen zu dürfen. Selbst das "Polizeiregister über Schrott und Lumpen" fehlt dabei nicht. Schon seit 1976 wird Rex mit den Steuer- und Einwohnermeldeangaben gefüt-tert, zu den übrigen 25 Verzeichnissen haben die Gerichtsvollzieher bisher nur per Telefon oder Brief Zugang. Ansonsten steht die Liste mit den Salden und Zinsbescheiden der Bankkonten ganz oben auf ihrer Wunschliste, aber damit müssen sie sich noch ein wenig gedul-

Da der Computer noch nicht den Wissensdurst aller Gerichtsvollzieher stillen kann, begab sich kürz-lich einer der Schuldeneintreiber, Claes Florin, aus Sollentuna bei Stockholm nach Sandhamn in den Stockholmer Schären. Dort war Start und Ziel der größten schwedischen Segelregatta Rotland Runt. Der diensteifrige Gerichtsvollzieher glaubte, hier verhältnismäßig einfach auf die Spuren "schwarzer Gelder" zu kommen. Anhand der Teilnehmerliste – 385 Boote waren am Start - suchte er nach Steuerschuldnern, denen er den Kuckuck aufs Ruder kleben konnte. Mindestens vier Verdächtige gingen ihm ins Netz.

Abzug der Sowjets aus Afghanistan

**Peking fordert** 

Der chinesische Außenminister Wu Xueqian hat in Islamabad die Forderung nach einem vollständigen Abzug der ausländischen Trup-pen aus Afghanistan erneuert. Bei einem Essen, das der pakistanische Außenminister Sahabzada Yaqub Khan am Mittwoch für seinen Gast gab, sagte Wu, ohne die Befolgung der entsprechenden UNO-Resolutionen werde es für Afghanistan unmöglich sein, Unabhängigkeit, Souveränität und blockfreien Status wiederzuerlangen.

Es sei höchst bedauerlich, daß eine Supermacht-die Sowjetunion -, die ein blockfreies islamisches Land der Dritten Welt besetzt halte. sich weigere, ihre Truppen zurück-zuziehen. Wu sicherte zu, Pakistan in seinen Bemühungen zur Ver-wirklichung der UNO-Resolutio-nen über Afghanistan zu unterstüt-

Yaqub Khan wies darauf hin, daß in indirekten Gesprächen zwischen Pakistan und Afghanistan "einige Fortschritte" zu einer politischen Lösung der Afghanistan-Frage gemacht worden seien.

## Waffenschmuggel in New York aufgedeckt

Ein geplanter Waffenschmuggel nach Iran im Wert von zwei Milliarden Dollar und an die Irisch-Republikanische Armee (IRA) im Wert von 15,6 Millionen Dollar ist nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts im New Yorker Stadtteil Manhattan, Ralph Guiliani, aufgedeckt

Justizkreise sprechen vom "größten Waffenkomplott in jüngster Geschichte". Nach einer einjährigen Vorbereitung wurden bei einer nächtlichen Razzia elf Männer und eine Frau festgenommen, unter ihnen ein Mann, der sich als pensionierter südamerikanischer Armeegeneral ausgegeben habe, wie der Staatsanwalt Guiliani am Mittwoch

Der Wassenschieberring offerierte Agenten einer Bundesbehörde. die als Waffenkäufer für die IRA und den Iran aufgetreten waren, unter anderem 25 Kampfhubschrauber vom Typ Huey Cobra, 100 Panzer vom Typ M-61, Ersatzteile für das Kampfflugzeug Phantom F-4 sowie 60 Luftabwehrraketen vom Typ Hawk und sogar eine

Der verhaftete Allen G. Harvey (73), Direktor einer "United States Aviation Corporation", soll das Atombombenangebot unterbreitet gesagt haben, zu "einer gestohlenen Atombombe".



Nein, nicht für die Gesundheit . . . er saugt für den Fiskus ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

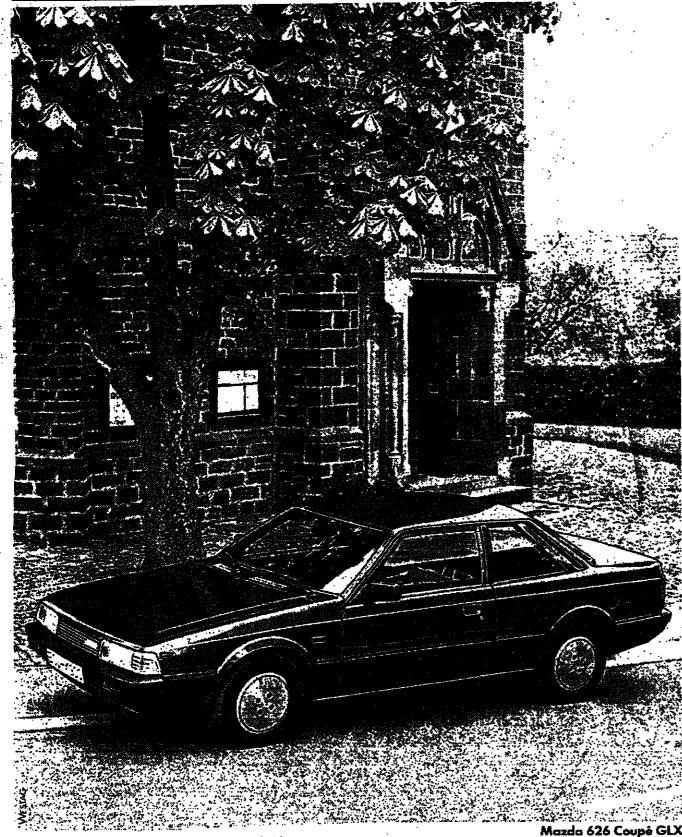

Erster Inneneindruck: Sitze, die koum ein anderes Auto der Klasse zu bieten hat. Das sind fast Sportsitze, wie sie Renn- und Rallyewagen brauchen. Aber sie sind bequem gepolstert, mit allem Komfort. Der ganze Sitz ist 10-fach verstellbar, das Lenkrad höhenverstellbar.

# Coupé-Komfort und Fahrsicherheit

Man sucht vergeblich nach der Fensterkurbel. Wer hätte in dieser Klasse

Sogar die Ausstellfenster hinten öffnen

Ein leises Triebwerk, auch in den oberen

Drehzahlbereichen. Das Econometer

mahnt zur Sparsamkeit, wenn man mit

dem Gaspedal zu großzügig umgeht.

an spurt sofort das optimale Zusammenspiel von Frontantrieb

an allen vier Pådern. Fahrsicherheits-

beitrag der Konstrukteure, besonders

für schwierige Fahrbahnen, bei Nässe

und Glätte im Winter. Aber auch auf

trockener Fahrbahn zeigt sich

die Stärke des Frontantriebs.

Die Vorderräder ziehen den Wagen wie auf Schienen durch

Frontantrieb so wie dieser.

Kraftreserven am Gasfuß.

die Kurve. Das kann nicht jeder

Der fünfte Gang vermindert die Drehzahl benzinsparend um gut 15%. Aber: Es bleibendienötigen

lles, was dieses Coupé zu

und aufwendiger Einzelradaufhängung

elektrische Fensterheber erwartet!

Luvus? Nein, Komplett-Komfort.

sich auf Knopfdruck.

Mit diesem Anspruch fordert Mazda den Vergleich mit den Spitzenerzeugnissen des internationalen Automobilbaues seiner Klasse heraus.

Bewerten Coupe-Fahrer Auto-schönheit und Komtortgefühl höher als Raumangebot und reine Zweck-mäßigkeit? Gewiß. Aber ein besonders schönes, besanders komfortables Auto zu fahren, bedeutet einen Gewinn an Lebensfreude. Ist das nicht Grund genug, für ein Coupé wie dieses?

Keilförmig ansteigender Bug, flache Silhouette, kompakte, kräftige Heckpartie. Das Auto wirkt selbstbewußt,



Alles, was dieses Coupe 20 Abieten hat, ist ein wenig besser, großzügiger als eigentlich nötig – einschließlich der Zentralverriegelung, mit der man nach der ersten Fahrt nicht nur

das Auto abschließt, sondern auch ein fahrerlebnis, das man ansonsten meis teurer bezahlen muß.

Preis: DM 17.800,--. Autpreis für Metallic-Farben DM 250,-Unverbindliche Preisempfehlung des Importeurs ab Auslieferungslager, zuzüglich Überführungskosten.

Finanzierung oder Leasing: Ihr Mazda-Partner vermittelt Ihnen gerne ein günstiges Angebot.

Mazda 626 Coupé GLX Details: 2,01, 74 kW (101 PS), 5-Gang-Getriebe, Höchstgeschwindigkeit 185 km/h, Verbrauch nach DIN 70030-1 bei 90 km/h 6,1 l, bei 120 km/h 7,8 l, Stadt 9,8 I, Normalbenzin.

<u>Serienmäßig:</u> Wärmedämmende Colorvergiasung, Drehzahlmesser. Rücksitzlehnen einzeln umlegbar 160: 401, 10-fach verstellbarer fahrersitz, elektr. Fensterheber bzw. Ausstellienster, zentrale Türverriegelung, Fernentriegelung von Kofferraumund Tankklappe.

Weitere Informationen über die neuen Mazda 626-Madelle und Prospekt-Material erhalten Sie von einem der über 900 Mazda-Partner in Deutschland oder direkt von

MAZDA MOTORS IDEUTSCHLANDI GMBH, Weidenstr. 2, 5090 Leverkusen 1.



Am Anfang hatte Mussolini den national- densstifter, er brachte tatsächlich die Viesozialistischen Führer Adolf Hitler verach- rerkonferenz in München zustande, aber er tet. Er hielt ihn für einen Plebejer; er konnte Hitler am Ende nicht bremsen. So kritisierte seine Rassenpolitik; er fürchtete rang er während der deutschen Feldzüge in seine Expansionsgelüste. Der Anschluß Polen und Skandinavien um die Neutralität Österreichs 1938, die Sudeten-Krise und Italiens, bis ihn 1940 der überraschend der Einmarsch der Deutschen in Prag 1939 schnelle Sieg Hitlers über Frankreich in lösten in dem "Duce" düstere Vorahnunden Strudel des Krieges riß: Er wollte auf gen aus. Mussolini versuchte sich als Frie- billige Beute nicht verzichten.



## Mussolini und Hitler – nach Verachtung düsteres Ahnen

ie große Krise kam 1938: Hitler marschierte in Österreich ein. Mussolinis Trauma vom Anschluß erfüllte sich. Unterrichtet wurde der "Duce" erst im letzten Augenblick durch einen Brief Hitlers. Überbringer war der Prinz von Hessen und Schwiegersohn des italienischen Königs Viktor Emanuel III. Hitler war in größter Sorge über die mögliche Reaktion Roms und grenzenlos erleichtert, als ihm der Prinz telefonisch mit-teilte, der "Duce" habe die Nachricht in aller Freundschaft aufge-nommen. Das werde er Mussolini nie, nie, nie vergessen, ließ Hitler über den Hessen-Prinzen ausrichten, er werde Mussolini nun immer beistehen, was auch geschehe, "das kann sein, was will, wenn si h auch die Welt gegen ihn erheben würde"

Mussolini hatte resigniert. Nun genügte ihm, daß Hitler die Bren-nergrenze für ewig erklärte und feierlich auf jeden Anspruch auf Südtirol verzichtete. Vor der italienischen Kammer versuchte er die Furcht vor dem deutschen Grenznachbarn einzudämmen: "In eininen sein, die Deutschen 80 Millionen, aber nicht an einer einzigen, sondern an zehn Grenzen, unter denen die Grenze mit Italien die Grenze zwischen zwei befreundeten Völkern ist, eine unantastbare

Aber als die Verhandlungen über die Aussiedlung der Südtiroler Deutschen ins Stocken gerieten, sagte Mussolini seinem Außenminister und Schwiegersohn Ciano: "Wenn die Deutschen daran den-"Wenn die Deutschlum einen ein-ken, den Grenzpfahl um einen einzigen Meter zu verrücken, sollen sie wissen, daß dies nicht geschehen wird ohne den härtesten Krieg, in dem sich die ganze Welt gegen das Germanentum verbünden wird. Und dann werden wir Deutschland für mindestens zwei Jahrhunderte in die Knie zwin-

Wenige Wochen nach diesem Ausspruch, Anfang Mai 1938, kam Hitler zum ersten Staatsbesuch nach Italien, erhob in einer Tischrede den Brenner zur Grenze, die von der Natur selber errichtet und gewollt sei, und Mussolini war beruhigt. Beim Abschied in Florenz sagte der "Duce" zum "Führer": "Nun kann uns keine Macht der Welt mehr trennen." Auf dem Heimweg nach Rom besprach er mit Ciano den Plan, Albanien zu annektieren und nannte als günstigen Zeitpunkt den Mai des kommenden Jahres.

Hitler war schneller. Er verlangte schon im September 1938 das Su-detenland. Daß seine Planung über die Sudeten weit hinausging, ahnte Mussolini nicht, sonst hätte er nicht in einem Zeitungsartikel geschrieben: "Wenn Hitler vorhätte, dreieinhalb Millionen Tschechen zu annektieren, hätte Europa das Recht, sich aufzuregen. Aber daran denkt Hitler nicht." Hier irrte der "Duce", die Ereignisse überschlugen sich, britische Vermittlungsversuche scheiterten, der Krieg stand vor der Tür. Unter dramati-schen Umständen schaltete Mussolini sich ein und brachte im allerletzten Moment "München" zustande - die Viererkonferenz zwi-schen Chamberlain, Daladier, Hitler und ihm selber.

Das war seine große Stunde, er fühlte sich als Schiedsrichter Europas. Aber so sehr Mussolini auch diese Rolle genoß, so wenig gefiel es ihm, daß ihn ganz Italien bei der Heimkehr wie einen Triumphstor feierte – in seinen Augen ein peinlicher Beweis dafür, daß "die Italie-ner den Olzweig des Friedens mehr lieben als den Lorbeer des Sieges auf dem Schlachtfeld".

Nach München drängte Hitler erneut auf den deutsch-italienischen Militärpakt, dessen Abschluß Mussolini seit Moneten hinausgeschoben hatte. Mitten in die Verhand-lungen platzte im März 1939 die Nachricht vom Marsch der Deutschen nach Prag. Wieder wurde

Mussolini von Hitler über den Prinzen von Hessen informiert, wieder viel zu spät. Wütend sagte der "Duce" zu Ciano: "Jedes Mal, wenn Hitler sich einen Staat nimmt, schickt er mir eine Botschaft." In seinem Ärger dachte er laut derüber nach eine Fallt derüber nach eine laut darüber nach, ob Italien nicht die Achse zerbrechen sollte, aber dann sagte er: "Wir können nicht unsere Politik auswechseln, denn wir sind keine Huren." Vor dem Faschistischen Großrat äußerte er sich in der später noch oft ge-brauchten Redewendung Italien dürfe sich niemals wieder im Walzer drehen – Erinnerung an den Frontwechsel im Ersten Weltkrieg. Am 22. Mai 1939 unterzeichneten Ciano und Ribbentrop in Berlin den "Stahl-Pakt", nachdem Italien im Monat zuvor das kleine Albanien besetzt hatte. Vor dem Abschluß des Militärpaktes legte Mussolini fest, daß mindestens drei Jahre des Friedens notwendig seien um einen Krieg vorzubereiten. Zur Begründung führte er acht Punkte an, darunter neben militärischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten auch die geplante Weltausstellung 1942 in Rom, die dem doppelten Zweck diene, das 20jährige Bestehen des Faschismus zu dokumentieren und Devi-

sen einzubringen. Der Frieden, der drei Jahre dau-ern sollte, wurde von Hitler kaum länger als drei Monate gehalten. Um die Danzig-Krise zu entschär-

## Quellen:

Renzo De Felice, ordentlicher Professor an der Universität Rom: "Mussolini il duce / Gli anni del consenso" und "Mussolini il duce/Lo stato totalitario", erschienen 1974 bzw. 1981 im Verlag Einaudi, Turin. "The Ciano Diarles", erschienen 1945/46 im Verlag Doubleday, New York

fen, wollte Mussolini München\* wiederholen, mit einer Erweite-rung der Münchner Konferenzteilnehmer um Polen und Spanien. Als Hitler auf den Vorschlag nicht einging, schickte Mussolini seinen Außenminister vom 11. bis 13. Au-gust nach Salzburg, wo er Hitler und Ribbentrop traf, Ciano verlor in diesen Tagen jedes Vertrauen in die Deutschen. Denn Hitler erklär-te einfach, er sei ganz einig mit Mussolini, daß drei bis vier Friedensjahre nützlich für die Achse wären, aber die polnischen Provokationen machten es dringlich, daß Deutschland handle. Ein allgemeiner Krieg werde sich daraus nicht ergeben, und er werde Italien nicht

um Unterstützung bitten. Im Briefwechsel zwischen Hitler und Mussolini nach dem deutschen Einmarsch in Polen und den Kriegserklärungen Englands und Frankreichs hielt Mussolini fest, daß der Krieg "nach 1942 vorgese-hen war und ich zu diesem Zeit-punkt zu Lande, zu Wasser und in der Luft bereit gewesen wäre". Zur unangenehmen Übertaschung des "Duce" fragte Hitler umgehend bei ihm an, welches Rüstungsmaterial und welche Robstoffe Italien brau-che. Worauf Mussolini und Ciano eine derart übertriebene Liste – 17 Millionen Tonnen an Waffen und Rohstoffen – zusammenstellten, daß sie nach Cianos Worten "einen Stier töten würde, wenn er lesen könnte". Es blieb bei der wohlwollenden Neutralität Italiens, die Nicht-Kriegführung Mussolini

nannte. Als Hitler sich Polen nach dem Blitzkrieg mit Stalin teilte, übte Mussolini Kritik: "Es ist gut, eine kieine Person zu benutzen, um eine große zu töten, aber es ist ein Fehler, eine große Person zu be-nutzen, eine kleine zu liquidieren." Hitler werde noch bedauern, daß er die Russen in das Herz Europas gebracht habe. Im Januar 1940 versuchte Mussolini, Hitler auf den Weg zu einem Verhandlungsfrieden zu bringen. In einem ausführlichen Brief an Hitler schlug er die Wiederherstellung eines "bescheidenen, entwaffneten, ausschließ-

lich polnischen Polens unter deut-schem Einfluß" vor, verbunden mit einem Signal an den Westen. "Ich bin fest überzeugt", schrieb er, "daß es England und Frank-reich nie gelingen wird, Ihr Deutschland, das von Italien unterstützt wird, zur Kapitulation zu bringen, aber es ist nicht sicher, daß es gelingen wird, die Franzosen und Engländer in die Knie zu zwingen, auch nicht getrennt. Wer das glaubt, macht sich Illusionen. Warum das große Reich und das Regime riskieren und die Blüte der deutschen Jugend opfern, um den Fall einer Frucht zu beschleunigen, die von selbst fallen wird und die von uns geerntet werden wird, die wir die neuen Kräfte Europas repräsentieren?" Hitler solle versi-chern, daß er weiterhin an der Westfront keine Initiative ergreifen werde und damit den Westmächten die Verantwortung an der Fortsetzung des Krieges zuweisen.

Das Echo aus Berlin ließ lange auf sich warten. Am 18. März kam es auf Wunsch Hitlers zu einem Treffen am Brenner. Nachdem Ribbentrop zuvor in Rom angekündigt hatte, der Führer "wird Frankreich und England zu einem Zeitpunkt angreifen, der ihm gün-stig erscheint", entschloß sich Mussolini, sich auf kein Datum für eine Intervention Italiens einzulassen, sondern zu verfahren wie Ber-toldo (eine Figur der italienischen Literatur), der sein Todesurteil unter der Bedingung annahm, daß er den Baum aussuchen konnte, an dem er aufgehängt würde, und der diesen Baum natürlich nie fand.

Wohlgefühlt hat sich der "Duce" nicht in der Rolle des Bertoldo – er. der so gern als Cäsar aufgetreten wäre. Er beklagte sich, daß Rom nicht mehr Rom sei, daß ihn ein unnützer König störe und ein feindseliger Vatikan ihn behinde re. Dem ganzen Volk fehle es an Kampfgeist. "Die italienische Rasse ist eine Rasse von Schafen", jammerte er, "18 Jahre (des Fa-schismus) sind nicht genug, sie zu ändern. Dafür sind 180 Jahre nötig, vielleicht 180 Jahrhunderte." Ein anderes Mal wollte er die Apenninen aufforsten, um das Klima rauher zu machen und dadurch das Volk abzuhärten.

Nachdem Hitler ihm verweigert hatte, als Friedensstifter aufzutre-ten, litt Mussolini immer mehr unter seiner Rolle als passiver Zuschauer. "Italien kann nicht in der zweiten Liga spielen", klagte er sei-nen faschistischen Freunden. Als dann der deutsche Feldzug gegen Norwegen und Dänemark begann, verstärkten Hitlers Berichte an Mussolini dessen Frustration. Der "Führer" schrieb dem "Duce": "Was diese Operationen für uns und besonders für mich bedeuten, wird außer von mir nur von einem Mann auf der ganzen Welt begrif-fen, und dieser Mann sind Sie, Du-ce. Sie selbst haben einmal den Mut gehabt, Ihre Aktion in Abessinien unter den englischen Kanonen durchzuführen. Meine Situa-tion ist bis heute nicht viel anders gewesen, aber auch ich habe mich entschlossen, in den schwierigsten Stunden nicht auf den sogenann-ten gesunden Menschenverstand zu hören, sondern statt dessen an die Kraft der Ehre, an die Pflichter-füllung und schließlich an das eige-ne Herz zu appellieren."

Morgen lesen Sie:

Am 10, Juni 1940 erklärte Italien dem schon angeschlagenen Frank-reich und Großbritannien den Krieg. Die Okkupation Griechen-lands mißlingt. Mussolini kommt in Ubyen nicht voran, er verliert Äthlopien und wird zum Bittsteller bei den Deutschen. Bei der Nach-richt über den Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion sagt der "Duce": "Ich hoffe, daß die Deutschen in diesem Krieg eine Menge Federn lassen müssen." Das Schicksal wendet sich Afrika geht vertoren. Im Juli 1943 landen die Allilerten auf Sizilien.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Goresberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8.85 714

## Pflichten des Berufsbeamten Zu welchem Zweck?

Kritik und Sorge von Loewen-sterns sind verständlich. An den von einigen Rehtern des BVerfG und des BGF zur Nachrüstung und zur Novelierung des Landfrie densbruchtatbestandes vertrete-nen Auffassurgen ist m. E. in der Sache zu Rech in der WELT Kritik geübt worden. Zu der kortrovers diskutierten

Frage der Zulissigkeit solcher Meinungsäußerungen und der politi-schen Betätigung von Richtern und Beamten ist folgendes zu sa-gen: Das Recht der Meinungs- und Vereinigungsheiheit ist auch den Richtern und Beamten gewährt. Diese Grundschte unterliesen bei Diese Grund echte unterliegen bei ihnen jedoch Einschränkungen. Nach Paragraph 39 BRiG hat sich der Richter innerhalb und außerhalb seines Amtes, auch bei politischer Betätigung, so zu verhalten, scher Betatigung, so zu verhalten, daß das Ventrauen in seine Unab-hängigkeit nicht gefährdet wird. Der Beamte hat sich bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung aufzuerlegen, die sich aus seiner Stellung gegen-über der Gesentheit und aus den über der Gesamtheit und aus der Rücksichtnahme auf die Pflichten

Rucksichtnahme auf die Pflichten seines Amtes ergeben (Paragraph 53 BBG).

Diese sehr allgemein gehaltenen, generalklauselartigen Vorschriften geben keine klare Abgrenzung zwischen erlaubter und nicht erlaubter Betätigung. Die Abgrenzung ist sachlich schwierig und kann es insbesondere im Einzelfall sein.

Der Richter hat sein Amt noli-

Der Richter hat sein Amt politisch neutral auszuüben. Seine dienstlichen Entscheidungen darf

"Die Bruderwirtsbatt und die Grundelitse des Beruisbeamt stams"; WELT vom 19. Juli Richter darf außerhalb des Dienstes seine politische Auffassung und selbstverständlich seine

Rechtsauffassung zu politischen Fragen in Wort und Schrift vertreten. Er darf Mitglied einer Partei sein und sich in ihr betätigen. Dabei hat er jedoch stets die sich aus Paragraph 39 BRiG ergebenen Grenzen zu beachten. Die Vertretung seiner politischen Vorstellungen muß angemessen und darf nicht aufhetzend oder verletzend sein, ihre Durchsetzung darf nur durch eine sachliche Darlegung und Erörterung angestrebt wer-den. Zu offenbar unwahren Behauptungen oder verletzenden persönlichen Angriffen darf er sich nicht verleiten lassen. Die herge-brachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gelten auch für ihn.

Für die Frage, ob eine Tätigkeit durch das Gesetz gedeckt ist oder nicht, ist eine verminftige, objekti-ve Betrachtungsweise entscheidend, die weder an übersteigerten Anforderungen orientiert ist noch das unabdingbare Gebot der Unabhängigkeit und der Unvoreingenommenheit mißachtet. Die Entscheidung darüber, wie weit der Richter in seiner öffentlichen und insbesondere politischen Betäti-gung gehen darf, liegt weitgehend bei ihm selbst. Er trägt die Verantwortung, aber auch das Risiko, das in einem Disziplinarverfahren oder in seiner Ablehnung wegen Be-sorgnis der Befangenheit bestehen kann.

Erich Heimeshoff,

## Hohe Preise in Polen

...Die Zeit der schlimmsten Lebensmittelkrise in Polen ist offenbar vorbei. Mit Ausnahme von Fleisch, Mehl und Zucker können die Polen heute alle Lebensmittel wieder ohne Marken kaufen, sogar Butter und andere Fette . . .

Diese Beschreibung der Situation in Polen gibt nur einen Teil der Realität wieder. Tatsächlich sind in den Geschäften Lebensmittel zu bekommen – teils mit, teils ohne Marken. Für bestimmte Bevölkerungsgruppen bleiben sie dennoch unerreichbar, weil unerschwinglich.

Die Preise sind horrend, setzt man sie in Relation zu Löhnen und Renten. So verdient ein Normalerbeiter umgerechnet zwischen 200 und 425 DM (35 Zloty entsprechen einer Mark), ein Rentner erhält zwischen 86 und 171 Mark, jeweils ohne Kindergeld

Im Vergleich dazu: Ein Kilo Butter kostet umgerechnet etwa 8,50 DM, ein Kilo Schnittkäse 6,80 DM einfache Kümmelwurst rund 10 DM, um nur einige Beispiele zu nennen. Für fünf Pfund Fleischwaren, die man auf Marken monatlich erhält, sind 42 bis 51 DM zu veranschlagen, die Hälfte einer Nie-drigrente oder ein Fünstel des Normalverdienstes.

Man kann sich ungefähr vorstel-len, wie eine mehrköpfige Familie rechnen muß, um einen Monat lang nur die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln sicherzu-stellen In vielen Fällen ist eben dies einfach nicht möglich und deswegen bedarf es nach wie vor dringend der Hilfe von außen, Elisabeth Zimmermann

Deutscher Caritasverband. Freiburg/Br.

Sehr geehrte Herren,

das Ergebnis der Umfrage, die das Porträt der Leserschaft des "Stern" durchleuchtete, der "sich Gewinn nicht nur von den Tagebüchern eines Adolf Hitlers verspricht, sondern auch von generel-ler Kritik an dem Nachfolgestaat des Hitler-Staates" scheint bisher immer noch micht in den Werbeabteilungen der Wirtschaft richtig gewertet worden zu sein. Wieso ei-gentlich sprechen Werbefachleute die zu einem erheblichen Prozentsatz konsumfeindliche Leserschaft des "Stern", die Vermögensbildung ebenso verachtet wie jede Produktion anspruchsvollen Bedarfs und selbstverständlich auch die "kapitalistische" Banken- und Versicherungswelt immer noch mit recht kostspieligen Inseraten

Wird in diesen Industrie- und Geschäftsunternehmen das Geld nur aus purer Gedankenlosigkeit zum Fenster hinausgeworfen oder haben sich in die bestellten Verwalter der Werbeetats schon ideologische Wühlmäuse eingeschlichen, die denen, die es eigentlich besser wissen sollten, weil sie für das Gedeihen des Unternehmens verantwortlich sind, falsche werbliche Wertvorstellungen auf den Schreibtisch

Mit freundlichen Grüßen Arnim Bledow,

## Reise zur Mauer

Sehr geehrte Herren,

da das Mädchen Samantha und auch dessen Eltern sich von der Sowjetunion und deren "Friedens-liebe" überzeugen ließ, bin ich nun sehr gespannt, ob sich nun irgendein westlicher Politiker findet, der dem Mädchen und seinen Eltern eine Reise zu den Plätzen der Welt finanziert, wo sie sich von der "Friedensiiebe" der Sowjets überzeugen kann.

Solche Orte wären z.B. Berlin und die Mauer mit ihren Minenfel dern, die Stelle, wo ein kleiner Jun-ge ertrank und die Rettung durch Schußweifengebrauch der "DDR". Grenzer verhindert wurde oder auch Pakistan, wo das Mädchen die afghanischen Flüchtlingslager besuchen und sehen könnte, was mit Kindern passierte, die mit durch Sprengstoff präpariertem Spielzeug spielen wollten, das von den "friedensliebenden" Sowjets aus Hubschraubern abgeworfen

> Mit freundlichen Grüßen Ralf Beez,

## Nicht erwähnt

Sehr geehrte Damen und Herren es kann keinem Zweisel unterhe gen, daß die Invasion der bild schen Truppen brutal war und daß schen Truppen brutal war und daß
die Vertreibung, beziehungsweise
die aus Fürcht erfolgte Flucht der
griechisch zypriotischen Bevölke
rung aus ihrer Heimat im Norden
tiefes Bedauern verdient. Anderer
seits unterlag der türkisch zypriotische Volkstell seit Jahren ummerbrochen der Drangsalierung durch
die nichttürkische Bevölkerung
was Hubertus Prinz zu Löwenstein
in seiner Leserzuschrift leider in seiner Leserzuschrift leider nicht erwähnt

Vor allen Dingen aber wird die Ursache des Konflikts viel zu we-nig beachtet. Ohne die Hybris der Griechen wäre das ganze Elend über die Insel nicht hereingehro-chen. Die Enosis, die Vereinigung Zyperns mit Griechenland, die von den fanatischen griechischen Zyprioten unter Grivas verfolgt wur-de und zusammen mit der reaktio-nären Obristen-Clique in Athen mittels eines Putsches durchgesetzt werden sollte, mußte Ankara zwangsläufig auf den Plan rufen.

Um das zu erkennen, gehörte wenig politischer Weitblick! Es war die Hybris der Griechen, die das Elend wennsacht hat, die gleiche Hybris, die am Ende des Ersten Weltkrieges das von Griechen besiedelte Ursprungsgebiet der abendländischen Kultur an der Küste Kleinasiens verspielt hat

Die Türken haben in Zypern Tatsachen geschaffen die weit über einen gerechten Anteil aufgrund der Bevölkeringsrahl vor der Inva-sion hinausgeht. Das muß mit aller Deutlichkeit festgestellt werden. Der griechische Teil der Insel ist heute ein blühendes Land, der türkische (struktur- und bodenmäßig ungleich besser ausgestattet) die sem auch nicht annähernd ver-gleichhar. Daß die Türken es nicht über sich gebracht haben, wenigstens Famagusta als Geste guten Willens den Griechen zurückzüge-ben, ist unverständlich, zumal der einst lebensfrohe Badeort heute hoffmungslos daniederliegt Mit freundlichen Grüßen

Dr. Günter Milich.

## Wort des Tages

Eine yerlorene Schlacht läßt sich durch eine gewonnene wieder ersetzen, ein verfehltes Werk läßt sich verbessern. Aber eines ist, das sich nicht mehr herstellen läßt. wenn es einmal abgewiesen worden ist: die Autorität.

Franz Grillparzer, österr. Autor (1791– 1872)

## Personalien

## **ERNENNUNG**

Die Bundesregierung hat nach langem Nachdenken einen neuen stellvertretenden Protokolichef gefunden. Die Wahl fiel auf Dr. Erhard Holtermann, bisher Vortragender Legationsrat Erster Klasse und seit 1982 im Protokollreferat für Staatsbesuche zuständig. Der Diplomat gehört dem Auswärtigen Amt seit 1961 an Holtermann, 51 Jahre alt, war auf Auslandsposten in Paris, Rom und Bangkokund war Botschafter in Malawi und Mali, Holtermann wurde Nachfolger des Gesandten Bill von Bredow, der als Protokollchef zum Senat nach Berlin ging.

## **GEBURTSTAG**

Dr. Franz Meyers, von 1958 bis 1966 CDU-Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag. Meyers, der auch heute in seiner Geburtsstadt Mönchengladbach lebt, war "ein gut situierter unabhängiger Rechtsanwalt", ehe er in die Parteidienste von Kenrad Adenauer trat und 1948 CDU-Mitglied wurde. 1950 kam Meyers bereits in den Düsseldorfer Landtag. 1952 wurde er Oberbürgermei-ster seiner Heimatstadt, eine Kar-riere, die zwar kurz blieb, aber von ihm schon als Junge anvisiert wurde. "Ich wollte schon als Schüler rheinischer Oberbürgermeister werden." Franz Meyers wurde im gleichen Jahr in Düsseldorf Innenminister im Kabinett von Karl Arnold. Bekannt wurde damals sein Kampf gegen "Autobahn-gangster", die das Land verunsi-cherten. Der Jurist profilierte sich auch bald im Bundesrat in Bonn, wo er kräftig gegen "die Kompli-zierung der Gesetzgebung und ge-gen die Aufblähung von Verwaltungsapparaten" wetterte. Mit dem Sturz von Karl Arnold 1956 endete zunächst auch Meyers Ministerkarriere. Frei für die Arbeit in der Bundes-CDU organisierte er als Wahlkampfleiter 1957 Konrad Adenauers gesamten Wahl-kampf. Der "fixe Franz" hatte vom Kanzler folgenden Auftrag be-kommen: Herr Meyers, ich hätte jern, dat sie sich wat um den Wahlkampf kümmern." Franz Meyers rasante Wahlkampfmaschine lief so gut, daß der "Alte" mit seinem größten Sieg und abso-luter Mehrheit erneut in das Kanzleramt einzog. Als die CDU 1958 bei den Landtagswahlen die abso-lute Mehrheit bekam, wurde Franz Meyers, Karl Arnold war kurz zuvor gestorben, Ministerpräsident, In den folgenden Jahren mußte er jedoch durch Koalitionen mit der FDP selbst die Mehrheit sichern. Politisches Intrigenspiel hinter den Kulissen samt deutlicher



Wahlniederlage 1966 manövrierte die CDU in Düsseldorf aus der Macht und bis heute auf die harte Oppositionsbank. Franz Meyers ahnte, wie schwer es werde, die Macht wieder zu gewinnen. Da-mals erklärte er, ihm schwanten "30 Jahre schwedische Verhält-nisse in Düsseldorf". Franz Meyers machte noch einmal Schlagzei-len, als er 1969 als kommissari-scher Oberbürgermeister die kommunalpolitische Vereinigung der Städte Bonn, Bad Godesberg und Beuel über die Bunden brach

und Beuel über die Runden brachte und das gleiche dann übrigens im heimatlichen Mönchenglad bach tat. Eine Zeitlang versah er das Amt des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Frei-zeit und betätigte sich auch wieder

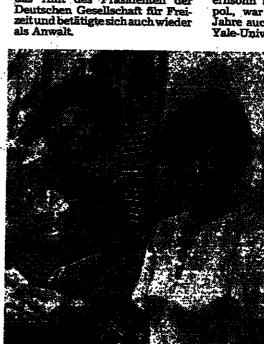

**EHRUNGEN** 

Professor Dr. Alfred Gütgemann, ehemaliger Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik Bonn, dem 1969 die erste Lebertransplantation in Deutschland gelang, wurde von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie zum Ehrenmitglied ernannt. Auf der 100. Tagung der Gesellschaft in Berlin wurde ihm von seinem früheren Schüler, Professor Hans-Wilhelm Schreiber, die Urkunde übeneicht.

Professor Dr. Herbert Giersch Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und Ordinarius an der Sozial- und Wirtschaftswis-senschaftlichen Fakultät der Universität Kiel, ist während der Generalversammlung der Briti-schen Akademie zur Förderung historischer, philosophischer und philologischer Studien zum korrespondierenden Mitglied gewählt worden. Korrespondieren-de Mitglieder der Akademie wer-den ausschließlich solche ausländischen Wissenschaftler, die "ein hohes internationales Ansehen in einer Wissenschaft erlangt ha-ben, die in der Akademie vertreten ist. Professor Giersch ist seit 1969 Direktor des renommierten Instituts für Weltwirtschaft. Der Bauernsohn aus Schlesien, Dr. rer. pol., war Anfang der sechziger Jahre auch Gastprofessor an der Yale-Universität in den USA. 1961

> des Lächelns ist eine der besten Waffen in Bonn. Profis" unter den Diplomatendemen behenschen diese Form der Oberzeugungskunst. Links Frau Dr. **Pham Thi Las** Phoong Dritter Sekretär der Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam. Frau Phuong ist **Diffinovierte** Physikerin. Neben ihr die philippinische Generalkonsulin Frau Delia Dominge-Albert, die außerdem als Erster Sekretär an der philippinischen Botschaft in Bonn tõtig ist,

Die Diplomotie

wurde er bereits Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bonner Wirtschaftsministeriums und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Seit 1970 ist er auch Mitglied des Deut-schen Forums für Entwicklungspolitik. Professor Giersch ist Verfasser zahlreicher Schriften. Dazu gehören "Ausgleich der Kriegsla-sten vom Standpunktsozialer Ge-rechtigkeit", "Allgemeine Wirt-schaftspolitik", und "Europäi-sche und weltweite Aspekte einer Atlantischen Partnerschaft".

## VERANSTALTUNG

Papst Johannes Paul II. wird am 7. August in den Genuß eines Privatkonzertes kommen das durch Vermitflung der "Gesell-schaft der Musikfreunde Bonn" und der Bonner Apostolischen Nuntiatur zustandekommt. Der weltberühmte Geiger Professor Yehudi Menuhin, Kuratoriums-mitglied der Gesellschaft der Bonner Musikfreunde, wird in der Sommerresidenz Castel Gandolfo in den Albaner Bergen zusammen mit dem Polnischen Kammerorchester für den Papst spielen. Während der Salzburger Festspie-le im letzten Jahr hatte Menuhin den Wunsch geäußert, einmal in Rom ein solches Konzert geben zu dürfen. Vivaldi, Mozart und Bach stehen in der päpstlichen Sommerresidenz auf dem Programm Mitglieder im Kuratorium der Bonner Musikfreunde sind außerdem Ilse Margot Prinzessin von Hohenzollern, die in Schloß Namedy wohnt, Professor Paul Ba-dura-Skoda, Wien, Professor Bo-ris Pergamenschikow, Köln, der fübere Bonner Regierungsspre-cher Dr. Armin Grünewald und der Bonner Rechtsanwalt Karl Withelm Pohl. Menuhins Sohn Jeremy, Pianist, ist am 8. Oktober auf der Insel Nomenwerth im Kapitelsaal des Klosters Stargast eines Klavierabends. Hier hatte von 1841 bis 1843 Franz Liszt regelmäßig Sommerferien ver-bracht und Soiréen gegeben.

## **GESTORBEN**

Der Pastoraltheologe Professor Dr. Adolf Exener ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Professor Exenerwar Direktor des Seminars für Pastoraltheologie und Religionspädagoge im Fachbereich Katholische Theologieder Westfälischen Wilhelm-Universität Münster. Papst Paul VI. batte Exener 1975 als einziges deutsches Mit-glied in den Internationalen Kathechetischen Rat berufen. Der Westfale hatte 1981 ein vielbeachtetes Buchmitdem Titel Mußdie Kirche die Jugend verlieren"? geschrieben

Für Sie als Geschäftsmann macht AVIS das Automieten leicht. Um Ihre Zeit zu sparen.

T - Nr. 174 - Freitag & Juj

Nicht erwähnt

Wort des Tag

meder ersetzen e

Schnell. Durch die AVIS-Express-Karte.
An allen großen Flughäfen läuft Ihre
Karte blitzschnell durch unsere Computer.
Noch eine Unterschrift – fertig ist der
Vertrag. Und Sie können starten.

Einfach. Durch leicht verständliche Tarife. Ein Beispiel: Der Business-Reise-Plan. Er bedeutet fese Preise. Unabhängig von Kilometern und Steuern. Sie zahlen nur noch für's Benzin extra. Weltweit. Egal, wann und wo Se einen Wagen brauchen, er steht für Sie bereit. Weltweit. Ein Anruf beim nächsten VIS-Büro genügt.

| AVIS                                     |      | AVIS<br>PESS     |     |
|------------------------------------------|------|------------------|-----|
| DIRECT BILLING                           |      |                  |     |
| AWD                                      | ER . | AAI              | 232 |
| 972 046906<br>JENS PUTZE<br>DROSSELWEG 4 | 015  | F S              |     |
| D 6237 LIEDERS                           | ACH  | <u>;:</u><br>03. | /84 |

Wir planen Mre Wir planen Ihre Zeitsorgen ein, damit Zeitsorgen ein, damit Sie keine haben.



Automieten im Handumdrehen.



## Förderung in sieben Regionen eingestellt

dpa, Bonn Die Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur wird am 1. Januar 1985 in sieben Arbeitsmarktregionen eingestellt. Der für diese Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zuständige Planungsausschuß hat unter Vorsitz von Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) in Bonn zugestimmt, daß in den bayerischen Regionen Aichach/Neuburg/ Schrobenhausen, Lindau, Gar-misch-Partenkirchen, Traunstein/ Bad Reichenhall und Wasserburg sowie in den nordrhein-westfäli-schen Porionen Polisen und Sestschen Regionen Düren und Soest die Förderung endet. Der Ausschuß billigte damit einen mit der EG-Kommission ausgehandelten Kompromiß. Die Kommission hält die Regionalförderung in der Bun-desrepublik Deutschland für zu weitgehend und hat schon in mehreren Prüfverfahren Einwände dagegen erhoben. Der Planungsausschuß hat fer-

ner beschlossen, daß Investitionen, mit denen zusätzliche Ausbildungsplätze in den Fördergebieten geschaffen werden, mit 5000 Mark je Platz verstärkt gefördert werden. Damit soll vor allem ein Beitrag zur Bekämpfung der Jugend-arbeitslosigkeit geleistet werden.

### Argentinien ließ Militärs verhaften

dpa, Buenos Aires Rund 200 Personen, darunter et wa 150 Angehörige der argentini-schen Streitkräfte, sind nach Mittei-lung von Innenminister Yamil Reston in Untersuchungshaft genommen worden. Sie stehen im Verdacht, bei der Bekämpfung des Terrorismus in den 70er Jahren "Exzes-

se" begangen zu haben. Einige der Inhaftierten wurden bereits aus der Armee ausgestoßen. Ihnen werden Mißhandlungen und Morde an tatsächlichen oder mutmaßlichen Extremisten vorgeworfen. Rund 6000 Menschen waren in den letzten Jahren spurlos ver-

Die Nachricht von den Verhaftungen hat in der argentinischen Öf-fentlichkeit Überraschung ausge-löst. Bisher hatte das Militärregime lediglich behauptet, man werde Übergriffe bei der Bekämpfung des Terrorismus ahnden. Ursprünglich bestand jedoch die Absicht, sämtliche Folterer und Mörder zu amnestieren. Diese Amnestie, die für August vorgesehen war, sollte sowohl für Terroristen als auch für Personen gelten, die bei der Terrorbe-kämpfung Übergriffe begingen.

## Differenzen über Libanon

Shultz drängt Shamir auf Verschiebung des Teilabzugs

AFP/AP, Washington/Tel Aviv Trotz zweitägiger intensiver Gespräche haben die israelischen Minister für auswärtige Angelegen-heiten und Verteidigung, Yitzhak Shamir und Moshe Arens, offenbar keine Einigung mit US-Außenmi-nister George Shultz über die Modalitäten des von Israel angekündigten Teilabzugs aus Libanon erzielt. Aus dem State Department hieß es, die äußerst detaillierten Verhandlungen seien teilweise sehr schwierig. Arens besprach am Mittwoch mit seinem Amtskollegen Caspar Weinberger außer der Lage in Libanon auch das israeli-sche Gesuch nach finanzieller und technischer Hilfe beim Bau der israelischen Lavi-Kampfbomber. Washington dringt darauf, daß Is-rael den einseitigen Teilabzug aus Libanon um drei oder vier Monate verschiebt, um sicherzustellen, daß die libanesische Armee die von den Israelis zu räumenden Stellungen im Schuf-Gebirge und in der Umgebung von Beirut übernehmen kann. Israel will dagegen den Teil-abzug vor Winterbeginn abschlie-ßen. Als Kompromiß hat US-Au-Benminister Shultz einen schnellen Teilabzug der israelischen Soldaten vorgeschlagen, der aber mit einem präzisen Zeitplan für einen vollständigen Rückzug verbunden sein müsse. Israel hat diesen Vorschlag nach Angaben aus gutinfor-mierten Quellen akzeptiert, besteht aber weiterhin darauf, daß ein solcher Zeitplan nur im Falle des syrischen Abzugs aus Libanon ver-

wirklicht wird. Präsident Reagan hatte sich am Dienstagabend vor der Presse gegen einen Teilabzug der israelischen Truppen ausge-sprochen und betont, dieser komme nur als "Etappe eines vollständigen Abzugs" in Betracht. Die Verlegung der israelischen Streitkräfte in Südlibanon dürfe nicht zu einer "Teilung" des Landes führen.

Einen Tag nach dem Terroristenüberfall auf die arabische Universität von Hebron ist es am Mittwoch zu Zusammenstößen an der eben-falls im israelisch besetzten West-jordanland gelegenen Universität von Bir-Zeit zwischen demonstrierenden Palästinensern und israelischen Soldaten gekommen, bei de-nen vier Araber verletzt wurden. Demonstranten blockierten die Hauptverkehrsstraße von Bir-Zeit. Die Straßen in der Umgebung der Universität waren mit Steinen übersät, die gegen vorüberfahren-de Fahrzeuge geschleudert wur-den. Zwei Demonstranten wurden festgenommen. Israelisches Militär ging mit Tränengas und Gewehren gegen die Demonstranten vor.

Aus Protest gegen das Blutbad von Hebron, bei dem drei palästinensische Studenten getötet und 33 weitere verletzt worden waren, hielten die arabischen Händler in Ostjerusalem ihre Läden geschlossen. Die israelischen Besatzungsbehörden verhängten ein Ausgehverbot über Hebron und schickten zusätzliche Truppen in die Stadt.

## Attentäter identifiziert

Außenminister Türkmen kommt Armeniern nicht entgegen

Drei der fünf armenischen Terroristen, die am Mittwoch in Lissabon das Gebäude der türkischen Botschaft stürmten und sämtlich den Tod fanden, sind identifiziert worden: Das von den Attentätern vor der Botschaft abgestellte Auto war von Simon Khecher Bahnian (21) und von Vatchi Nayar Tagihlian (19) gemietet worden. Die beiden sowie das dritte identifizierte Kommandomitglied, Sarkis Abrahamian (21), waren kürzlich mit libanesischen Pässen auf Lissabons Flughafen angekommen. Außer den funf Attentätern starben ein Polizist und die Frau des türkischen Geschäftsträgers.

Mit einem in Paris herausgegebenen Kommuniqué bekannte sich die bisher kaum in Erscheinung getretene Organisation "Armenische Revolutionsarmee" (ARA) zu

dem Überfall. Er sei, hieß es in dem Dokument, weder Selbstmord noch Irrsinn", sondern eine bewaffnete Aktion und "das einzige Mittel, die Selbstbestimmung des armenischen Volkes zu erlangen". Seit zehn Jahren fielen mindestens 50 Menschen den Anschlägen armenischer Nationalisten zum Opfer.

Der türkische Außenminister II-

ter Türkmen hat gestern in London den Armeniern gegenüber jedes Entgegenkommen abgelehnt. Er sagte zu Beginn dreitägiger Ge-spräche mit der britischen Regie-rung er danke der Polizei in Portugal für ihr Verhalten. Der Minister nannte die libanesische Hauptstadt Beirut und Frankreich als Zentren der armenischen Terroristen, die sich an der Türkei für das Arme-nier-Massaker von 1915 rächen

## "DDR" berichtet nichts von Honecker-Zusagen

• Fortsetzung /on Seite 1

Die Äußerungen über den Schießbefehl werden in der Ost-berliner Berichterstattung nicht er-wähnt. Zum übrigen Komplex wird Stranß mit den Worten zitiert. daß Honecke darauf verwiesen habe, daß die Grenztruppen "bei Verletzungen ier Staatsgrenze von der BRD aus um ein großzügiges Verhalten benüht seien".

Überhaupt nicht erwähnt werden in den Medien der "DDR" die Erklärungen von Strauß, daß Ho-necker Zusagen zur schnelleren Postbefördering gemacht habe und daß sich beide Politiker auch über eine Heabsetzung des Reise-alters für de Deutschen in der "DDR" unterhalten hätten.

Zum ersteunal ist für die Öffent-lichkeit in der "DDR" bei der Be-richterstattung über die Strauß-Pressekonferenz indirekt über den Zwischenfall in Dresden berichtet worden, bei dem eine Frau von "DDR"-Sicherheitskräften ge-schlagen und getreten worden ist, weil sie Strauß einen Bittbrief für ihre Ausreise aus der "DDR" über-geben hat, Von Strauß werden die Worte zitiert: "Niemand ist daran gehindert worden mit die Ausreise "DDR"-Sicherheitskräften gehindert worden, mir einen Brief zu geben." Außerdem hatte er in München erklärt: "Offenbar ist jedoch versucht worden, in einem Fall eine Frau zu bedrängen."

dpa, Prag/Warschau Das Zentralorgan der tschecho-slowakischen KP, "Rude Pravo", das Strauß seit vielen Jahren immer wieder attackiert hatte, hat den baverischen Ministerpräsidenten gestem zum erstenmal gelobt: Strauß habe in Polen "nicht nur die Art angezweifelt, in welcher die westlichen Massenmedien über Polen informieren, er hat sich gleichzeitig auch kritisch zu den Sanktionen geäußert, die gegen Polen auf Druck der USA von einigen kapitalistischen Staaten angewendet werden".

Das polnische Parteiorgan "Trybuna Ludu" führte gestern die Strauß-Außerungen über seinen Polen-Besuch ebenfalls als Beweis dafür an, daß das Bild des Landes bisher in den westlichen Medien entstellt gewesen sei: "Ohne Rücksicht auf die Motive, von denen sich Strauß leiten ließ, muß man die Tatsache begrüßen, daß Strauß seine Meinung zur Lage in Polen geäußert hat... Besonders nachdenklich stimmt eine seiner Auße rungen: daß ihm erst sein privater Besuch in Polen ermöglicht hat, das Bild zu korrigieren."

## Harte Kritik an Marchais

Chirac fordert Austritt der KPF aus der Regierung

A. GRAF KAGENECK/DW. Paris Mit heftigen persönlichen An-griffen hat sich KPF-Chef Georges Marchais gestern gegen Anschuldigungen des Gaullistenführers Jacques Chirac zur Wehr gesetzt, er vertrete in der Verteidigungspolitik die Positionen einer "ausländischen Macht". In einem Leitartikel im Parteiorgan "L'Humanité" bezeichnete Marchais den Gaullistenführer als einen "Politiker ohne Prinzipien", der alle positiven Teile der Außenpolitik de Gaulles "über-Bord geworfen" habe. Auf die Forderung Chiracs, die

Kommunisten sollten aus der Koalition in Paris austreten, sagte Marchais, seine Partei werde auf jeden Fall in der Regierung bleiben und alles tun, damit die "rückständige, brutale, bornierte Rechte

nicht wieder an die Macht gelangt. In der Tat hat sich Marchais mit seiner in Moskau wiederholten Auffassung, die französischen und britischen Atomwaffen müßten bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenraketen "mit angerechnet" werden, eine Schlüsselforderung Moskaus zu eigen gemacht, und sich in direkten Gegensatz zu Staatschef Mitterrand gesetzt, der dieses Verlangen energisch zurückwies.

Chirac hatte die Zeit offensicht-lich für günstig gehalten, die seit längerem schwelende Krise zwischen Sozialisten und Kommunisten noch anzuheizen. Nach der erneuten Warnung, die Kommuni-sten hätten seit ihrem Eintritt ins

Kabinett bereits weitgehend den Verwaltungsapparat, die Betriebe und die Medien unter ihren Einfluß gebracht und bestimmten mit der von ihnen gelenkten Gewerkschaft CGT über sozialen Frieden oder Unfrieden, sagte Chirac zum Thema Verteidigung: In einem wesentlichen Punkt, dem der Verteidigung des Landes, nimmt die Kommunistische Partei eine den nationalen Interessen Frankreichs diametral entgegengesetzte Hal-tung an ... Wie kann man hinneh-men, daß der Chef einer politi-schen Partei Frankreichs mit dem Chef eines fremden Staates zu einem Abkommen kommt, das der Politik seines Landes, wie sie von der Regierung unter kommunisti-scher Beteiligung definiert wurde,

genau entgegengesetzt ist?"

Chirac legte noch einmal dar,
daß die französischen und britischen Raketen einen gänzlich anderen Charakter als die sowjetischen SS 20 haben. Er kam zu dem Schluß: Die KPF spielt in einer vitalen Frage ein Doppelspiel, das beendet werden muß. Der Austritt der Kommunisten aus der Regierung ist notwendiger denn je."

In einer äußerst verlegenen Stellungnahme zu Chiracs Angriff auf den Koalitionspartner meinte der sozialistische Premierminister Mauroy: "Daß wichtigste ist, daß die kommunistischen Minister sich um die vom Staatschef definierte Politik scharen, und das haben sie bisher getan." Seite 2: Refehle

## Propaganda gegen Israel

FRIED. H. NEUMANN, Moskau rkled. H. Neumann, Moskan
In "verschiedenen Republiken
und Städten" der Sowjetunion
werden demnächst Zweigorganisationen des "Antizionistischen Komitees der Sowjetischen Öffentlichkeit" geschaffen. Das Präsidium des Komitees verabschiedete
inter ein Aktionsmotremmen jetzt ein Aktionsprogramm zur "Entlarvung des Zionismus". Mit diesen Mitteilungen im Parteior-gan "Prawda" hat die sowjetische Führung ihre Absicht unterstrichen, die gegen den Staat Israel gerichtete Propaganda verstärkt fortzusetzen.

Vorsitzender des Antizionistischen Komitees, das im April dieses Jahres gegründet wurde, ist Generaloberst David Dragunski Die inzwischen auf ein Minimum reduzierte Ausreise sowjetischer Juden nach Israel wurde auf einer

eine "unpatriotische Tat" bezeichnet, "die nicht unseren moralischen Prinzipien entspricht". Aus einem Brief angeblich enttäuschter Auswanderer wurde die Aufforderung zitiert, "die Menschen nicht gehen zu lassen und sie nicht ih-

rem Unglück auszuliefern". Nach außen verfolgt das Komi-tee hauptsächlich das Ziel, Israel international zu diffamieren. In völliger Mißachtung der Tatsache, daß sich die nationalsozialistische Vernichtungspolitik vor allem ge-gen die Juden richtete, stellt es die israelische Politik mit den "Ver-brechen der Nazis während des Zweiten Weltkrieges" auf eine Stu-fe. Dragunski, der dies soeben wieder in der "Prawda" schrieb, hatte bereits im Juni behauptet, der Zio-nismus belebe immer eindeutiger "die Ideen und Methoden des zerschlagenen Hitler-Faschismus".

## Beratungen auf der Krim über Gipfel des RGW

Die kommunistischen Stats und Parteichefs werden in diesen Sommer bei ihren traditionellen Urlaubsaufenthalten auf der Krim-Orisubsautenmanten sitt der Anm-mit der sowjetischen Führungüber die Einberufung eines Gipfels der östlichen Wirtschaftsgemeinschaft RGW bersten Ein solcher Gipfel der erste seit zwölf Jahren, hatte ursprünglich Ende Mai in Moskan stattlinden sollen, war aber an er heblichen Meinangsverschieden heiten innerhalb det zehn Länder des "Rates für gegenneitige Wint-schaftshilfe" gescheitert.

Vor allem Rumänien soll wiederholt Kritik an den zu hohen sowje. tischen Energiepreiserund zu ge-ringen Lieferungen gesicht haben-Wie aus osteuropäischen Quellen verlautet, konnten die hitterenzen bei mehreren Sitzungen des RCW Exekutivkomitees jetzt weitge-hend ausgeräumt werden.

Moskau will durch eine verstärk. te Integration der Volkswirtschaften der RGW-Länder eine verbesserte Nutzung der jeweiligen Kapazitäten erneichen Das bedeutet eine erhöhte Spezialisierung innerhalb des RGW und eine genauere Abstimmung der nationalen Wieden Abstimmung der nationalen Wirtschaftspläne mit den Partnerlän

## Craxi: Erfolge bei Regierungsbildung

dpa, Rom
Ein Ende der Regierungskrise in
Italien, die zu vorgezogenen Wahlen
am 26. Juni geführt hatte, scheint
absehbar Italiens Sozialistenchef
Bettino Crani, der Anfang Juli vom Staatspräsidenten Sandro Pertini nii der Bildung einer neuen Regie-rung beauftragt wurde, stößt bisher bei seinen Koalitionsgesprächen auf überraschend wenig Schwierigkeiten.

Nach Gesprächen mit Christde-mokraten und Republikanern am Mittwoch standen gestern Treffen mit den Parteispitzen der Sozialdemokraten und der Luweren der Craxis Programm. Grundlage der Craxis Programm. Grundlage der Verhandlungen ist ein etwa 50s ges Dokument, in dem die Sozialisten ihr Programm vorstellen. Fünf Gebiete werden vorrangig behan-delt: Wirtschaft und Arbeitsmarktsituation. Gesundheitswesen, eine institutionelle Reform, Justiz und Kriminalität sowie die internationa le Politik.

Für das Wochenende ist ein Dele ziertentreffen der fünf voraussichtlichen Koalitionsparteien vorgese-



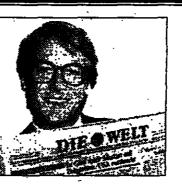

## WELT-Leser sind anspruchsvoll!

Zuverlässige Informationen. Gründlich, schnell, weltweit. Direkt aus Bonn, dem Brennpunkt des Geschehens. Einblicke in Hintergründe und Zusammenhänge. In dar. Das Z Jeden Morgen druckfrisch ins Haus...

## ...das schätzen Leser an ihrer WELT!

Vielleicht gibt es in Ihrem Kreis jemanden, der die WELT auch regelmäßig lesen möchte. Dann nutzen Sie diese gute Gelegenheit: Werben Sie jetzt einen neuen WELT-Abonnenten. Als Dank dafür erhalten Sie diesen ungewöhnlich vielseitigen WELT-EMPFÄNGER.

6 BAND-WELT-EMPFÄNGER Komplett mit Stereo-Kopfhörer Klein und handlich, aber erstaunlich leistungsstark. Dieses Gerät empfängt alle

drei Wellenbereiche: ● Mittelwelle: 520-1650 KHZ

- Kurzwelle: 4 Frequenzbänder von 2,3 21,1 MHZ
- UKW: 87,5 108 MHZ

UKW kann in Mono oder (über Kopfhörer) in Stereo empfangen werden. Der Musikempfang in Stereo zeichnet sich durch eine großartige Klangfülle aus.

Besonders praktisch: Elegante schwarze Ledertasche, Trageschlaufe und Schulter-Trageriemen. Bitte nicht warten!

Je eher Sie diese Gelegenheit wahrnehmen, um so früher gehört diese wertvolle Belohnung Ihnen.

VERLAGS-GARANTIE Jeder neue Abonnent kann den Auftrag innerhalb von 10 Tagen (Absende-Datum) schriftlich widerrufen bei:

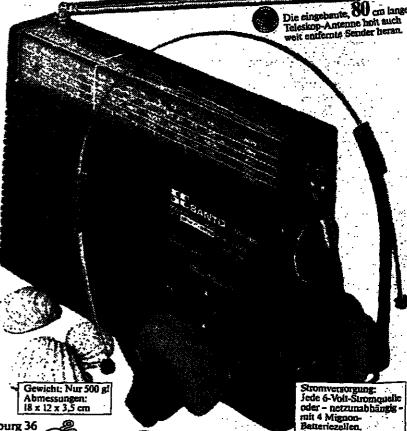

| An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Belohnungs-Scheck DIE                                                                                                                                                                                          | WELT Bestellschein                                                                                                                                                                                    |  |
| ick bin der Vermittler Ich habe einen neuen WELT-Abonnenten gewonnen (siehe neben- stehender Bestellschein). Als Belohnung dafür erhalte ich den 6-BAND-WELT-EMPFÄNGER mit Stereo-Kopihörer und allem Zubehör. | Ich bin der neue WELT-Abonnend.  Bitte liefern Sie mir die WELT mindestens 24 Monate günstigen Abonnementspreis beträgt monatlich DM 25,60.  Versandkosten + Mehrwertsteuer sind eingeschlossen.      |  |
| Name:  Vorname:  Straße/Nr.:  PLZ/Ort:  Telefon:  Datum:                                                                                                                                                       | Name:  Vorname:  Straße/Nr.:  PLZ/Ort:  Telefon:  Datum:                                                                                                                                              |  |
| Umerschrift des Vermittlers:  Der neue Abonnent ist nicht mit mir identisch. Den WELT-EMPFÄNGER erhalte ich nach Eingang des ersten Bezugsgeldes für das neue Abonnement.                                      | Unterschrift des neuen Abonnenten:  VERLAGS-GARANTIE Ich habe das Recht, diese Bestellung inmerhalb von 10 Tagen schriftlich zo widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 |  |

wem Mes

Bundesrep hören a hören se spröden

ingen der Just Ausstellu d Josephum Ki tat Erlanger SERVICE STATE tei kommei Tablen ans Klaus d des vergan ingen inter digestichern gen Mark. dabei das jem Messe

Selen ein run ibum meßba geund Infras pterschätzen je der Wirku die Studie bares. Das eglich derab efekte au: die n das Mess al Numberg <sub>akuon</sub>a olu Mark & Sonen und green von 169

sichließlich :

Sien nind un

vorgelegt taberichte geg ien in den me Die Bil : Die Rezessio Retbewerb t adener Kuche it den Abschli Beiden meis**te** ich die Lage eshreiben rot zbec den Sti men trotzde Savierende Ei

jeder Branc

men gegeben zer sind die E

sohl im stri en in der L lassen die A

Bauer von Ell ble Ohne de mare und de 30 werden to ach die Lage in weich schwer it wie schled a wirklich geh Geschäft über Mer Zurückha mi viel Mühe menschaft ins

won Hap

als Spiegelbi Turdie reine S

inhaltspun**kt**e

egiq arar e der über die Li allenfalls den se akut nicht her Verschwi Reedem am a Bandelshäuse nen, die spärl michen, tun d d eines Jubi Auflagen d erfüllen In blühenden lich nur dar ifisind, zu ver ster Fall der

Ende der Firm nit ihren sien und einer street Kampff stille ze stille ze taligen Imper that ermöglic ETRIEBLIC

W: Far eschä CHRISTIAN S lat jeder vierte schaft beschäi hat in den vierte an einen inter

the einen inter betrieblichen sang durchla: tehns kommt schen Wirtsch Rieller Unter Bundesminis magnahm n mit insge chäftigten figsten wu n Bereich gefolgt vor

thing und Er

Die kommunistuchen AFP AND Parierchels werden aus Parierchels werden auf der Parierchels werden auf der Parierchels werden auf der Parierchels werden auf der Sowietlanden auf der Sowietlanden Beine Geraften Winschaft Geraften Einschaft Geraften Einschaft Geraften Einschaft der Ansprunginen Eine Mannungsweiten Aberieren Meinungsweiten Aberieren Anstragen gescheiten Vor alle Anstragen Geraften Gera

Cravi: Erfolge le Regierungsbilden

Ett Ende der Regiening.

Leine der Regiening.

Leinen Soziale.

Stadt in radioenten Sando k
Stadt in radioenten Sando k
Stadt in radioenten Sando k
Stadt in radioenten Sando k der Budung einer name constitution of the consti General in General Chen mit Ge Republikas. Parreispitzen der Sie der Lünge . . . . . . . . . . . en ist ein ein ein and in dem die Service Programm vernela er Zen vorrangi E 

en in Graundheitsen;

Tallian Telle Reform, Int.

The first des find tone

and the interest of the interest

Person aus Bonn. 14 martin and Zusammer

filistic VVIII I illicon regelmäßigen gene VVIII in Stellerzt

A GROUPE BY

13.11 03

Beratungen auf der Krim über Gipfel des RCh

Wem nützen Messen? Wb. - "Wem nützen eigentlich diese ganzen Messen noch?" lau-tet eine Frage, die angesichts der Messen-Inflation der letzten Jahre inder Bundesrepublik gar nicht so inner pundessrepublik gar hicht so seiten zu hören ist. Unter dem etwas spröden Titel "Sekundär-wirkungen der Nürnberger Mes-se und Ausstellungstätigkeit" hat Prof. Joachim Klaus von der Universität Erlangen eine Antwort wenigstens zu einem wichtigen Aspekt – zu geben versucht. Dabei kommen beeindruckende Zahlen ans Tageslicht. So schätzt Klaus den Kaufkraftzu-

finß des vergangenen Jahres – Ausgaben von Ausstellern, auswärtigen Messe Beschäftigten und Besuchern – auf runde 137 Millionen Mark. Besonders profitiert dabei das Hotelgewerbe: 242 500 Übernachtungen allein aus dem Messeaufkommen be-deuteten ein rundes Viertel ihres Jahresgeschäfts. Hinzu kommen die kaum meßbaren Gewinne für imageund infrastruktur, die nicht zu unterschätzen sind. Bei der Wirkungsanalyse hält

sich die Studie aber lieber an Meßbares. Das Ergebnis: Ein-schließlichderabschätzbaren Folgeeffekte auf die lokale Wirtschaft bringt das Messegeschehen der Stadt Numberg ein zusätzliches Produktionsvolumen von 435 Milhonen Mark, ein zusätzliches Bruttoinlandsprodukt von 217 Millionen und zusätzliche Einkommen von 169 Millionen Mark. Und schließlich bedeuten die Aktivitäten rund um die Messe auch

ein Gesamtvolumen von rund 2800 Arbeitsplätzen. Zu guter Letzt rechnet Klaus auch der Stadt Nürnberg die Vor-teile in klingender Münze vor:

Allein die unmittelbaren Kauf-kraftzuflüsse bringen Steuer-mehreinnahmen von rund vier Millionen Mark im Jahr. Bedenkt man, daß Nürnberg nicht eben zu den "großen" Messestädten zählt, wird angesichts solcher Zahlen manches Gerangel in deutschen Landen leichter verständlich.

Verwirrend

HH - "Erwogen werden muß die Wiedereinführung eines Kinder-freibetrages bei der Lohn- und Einkommensteuer, um der verminderten steuerlichen Lei-stungsfähigkeit von Familien mit Kindern Rechnung zu tragen." So Alfred Dregger, Chef der Bonner Unionsfraktion, gestern in einem Zeitungsbeitrag. Nun ist die von Dregger mitgetragene Bundesre-gierung so gut und so schnell, daß sie das, was Dregger noch erwägt, bereits in Kraft gesetzt hat. Am 1. Januar wurde ein Kinderfreibe-trag von 432 Mark jährlich "wiedereingeführt" und hat den verwirrenden Kinderbetreuungsbe-trag abgelöst. Kannte Dregger die Regierungsbeschlüsse nicht, oder zielt er auf eine Erhöhung der wiedereingeführten Kinderfrei-beträge? Mit dem Plan einer Erbö-hung unterliefe er unter Umständen die erklärte Absicht seiner Regierung, die noch in dieser Le-gislaturperiode, also bis 1987, ein Familiensplitting einführen will, um Familien mit Kindern steuerlich zu entlasten. Man wüßte es gerne genau, denn so sind Dreggers Ausführungen nur verwir-rend.

## Trübe Bilanzen

Von JAN BRECH

Die Bilanzen der Unternehmen sind vorgelegt, die Rechen-schaftsberichte gegenüber den Ak-tionären in den meisten Fällen ab-gegeben. Die Bilanzsaison 1983 zeigt Die Rezession und der rigorose Wettbewerb um den kleiner gewordenen Kuchen hat tiefe Spuren in den Abschlüssen hinterlassen. Bei den meisten Unternehmen hat sich die Lage verschlechtert, viele schreiben roten Zahlen. Einige haben den Stürmen der Zeit nicht mehr trotzden können.

Gravierende Einbrüche hat es m fast jeder Branche und in allen Regionen gegeben, am auffällig-sen aber sind die Bilanzeintrübungen wohl im strukturschwachen Norden. In der Metropole Hamburg lassen die Abschlüsse überwiegend Tiefen, kaum noch Höhen erkennen. Die Namen Hapa Lloyd oder Neue Heimat stehen nur als ein Beispiel.

Den traurigen Höhepunkt der Bilanzsaison 1983 stellen sicher die Werften dar. Das Zahlengerüst der Schiffbauer von Elbe und Weser ist wackelig. Ohne den Beistand der Aktionäre und des Staats hätten die meisten beim Amtsgericht eingereicht werden müssen. Desolat ist auch die Lage in der Schiffahrt, wenngleich schwer nachzuvollziehen ist, wie schlecht es den Reedem wirklich geht. Bei Angaben zum Geschäft üben sie sich in vornehmer Zurückhaltung, und die nur mit viel Mühe und großer Opferbereitschaft ins Lot gebrachte Bilanz von Hapag-Lloyd taugt nicht als Spiegelbild für die Bran-che. Für die reine Schiffahrt gibt es nur Anhaltspunkte. So legt Ham-burg-Süd zwar einen Überblick vor, der über die Lage der Reederei aber allenfalls den Schluß zuläßt, daß sie akut nicht gefährdet ist.

In ihrer Verschwiegenheit ähneln lden Reedern am meisten die gro-Ben Handelshäuser der Stadt. Die wenigen, die spärliche Zahlen veröffentlichen tun das entweder anläßlich eines Jubiläums oder weil sie die Auflagen des Publizitätsge-setzes erfüllen. Ins Licht der Offentlichkeit geraten die im verborgenen blühenden Handelshäuser eigentlich nur dann, wenn sie im Begriff sind, zu verblühen. Spektakulärster Fall der Saison 1983 ist das Ende der Firma Kampfimeyer, die mit ihren marktführenden Mühlen und einem großen Han-delsgeschäft mehr als 3 Mrd. DM state Kampfimeyer wird nun in aller Stille "zerlegt", um dem ehemaligen Imperium einen Vergleich zu ermöglichen.

Die Zahl der Branchen und Unternehmen, deren Bilanzen die wirtschaftlichen und strukturellen Probleme widerspiegeln, ließe sich ohne Mühe verlängern. Die gesam-te Mineralölbranche ist in Not, die Hafenwirtschaft meldet Einbußen, der Lebensmittelkonzern Unilever ist auf Diät. Philips schreibt die seit Jahren magerste Rendite. Kein anderer Wirtschaftszweig verdeutlicht den Umbruch ganzer Märkte aber so augenfällig wie die in Hamburg konzentrierte Zigaretten-Industrie. Die Tabakkonzerne wie Reemtsma, BAT oder Martin Brinkmann, die in besten Zeiten sieben Prozent und mehr ihres Umsatzes verdienten, sind heute am Rand von roten Zahlen. Hier ist eine Industrie binnen Jahresfrist aus dem Paradies vertrieben wor-

Cinkende Realeinkommen, sta-Ognierende Märkte und rigoroser Wettbewerb haben auch andere stark konsumorientierte Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen. Der vom Erfolg verwöhnte Kaffeeröster Tchibo sammelt nach expansiven Griffen in andere Sparten alle noch vorhandenen Kräfte, die Bavaria St.-Pauli-Brauerei erhöht erst das Kapital und dann muß sie die Dividende halbieren. Die hanseatischen Bierbrauer stehen als beredtes Beispiel dafür, daß die Krise Managementfehler der Vergangenheit hart ahndet.

Wo viel Schatten ist, gibt es natürlich auch Licht. Glanzlichter setzt seit Jahr und Tag etwa die Beiersdorf-Gruppe, die ungeachtet aller Probleme auf den Märkten Spitzenverdiener bleibt. Das Unternehmen profitiert davon, daß ihre Marken wie Nivea oder tesa zu Synonymen für ganze Märkte ge-worden sind. Was Beharrlichkeit und Glaube an den richtigen Weg ausmachen, beweisen kleine Firmen. Nach sieben trostlosen Jahren der Umwandlung von einem Reifenhersteller zum Automobil-Zulieferer zahlt die Hamburger Phoenix AG für 1982 zum ersten Mal wieder Dividende.

Für Erfolg und Kontinuität mag es noch viele andere Beispiele ge-ben. Das Gesamtergebnis, das sich aus dem Stapel vorgelegter Bilan-zen filtern läßt, ist aber eben negativ. Wo sich hausgemachte Fehler mit externen Marktschwierigkeiten verquicken, droht sogar Einsturzgefahr. Ein unerfreuliches Fazit ergibt sich für Hamburg: Nur noch wenige Unternehmen fördern den wirtschaftlichen Ruf des

BEIRIEBLICHE WEITERBILDUNG

## IW: Fast jeder vierte Beschäftigte nahm teil

CHRISTIAN SCHUTTE, Bonn Fast jeder vierte in der deutschen Wirtschaft beschäftigte Arbeitneh mer hat in den vergangenen fünf Jahren einen internen oder externen betrieblichen Weiterbildungslehrgang durchlaufen. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das mit finanzieller Unterstützung durch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft die Weiterbildungsmaßnahmen in 300 Unter-nehmen mit insgesamt 1,8 Millionen Beschäftigten untersucht hat. Am häufigsten wurden Mitarbeiter für den Bereich Produktion geschult, gefolgt vom Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung. Rund 80 Prozent dieser Unter-

nehmen haben im Untersuchungs-

ausgebaut oder geändert. 90 Pro-

zent gaben an, daß sie sich künftig

noch stärker der Weiterbildung

zeitraum ihre Bildungskapazitäten

widmen müßten. Am meisten sind dabei diejenigen Unternehmen engagiert, die für ihre Mitarbeiter Stellen- Aufgaben- und Tatigkeitsbeschreibungen sowie Weiterbil-dungsrichtlinien erarbeitet haben

Die Untersuchung stellt insge-samt fest, daß die Mehrheit der befragten Betriebe ihre Veranstaltungen den jeweils neuen betrieblichen und außerbetrieblichen Erfordernissen anpassen. Das wird vor allem auf den stärker gewordenen Wettbewerbsdruck und die in-tensivierte Arbeitsteilung zurückgeführt. Als bemerkenswert be-zeichnete es das Institut, daß 80 Prozent der Unternehmen in der Vergangenheit ihren Zusatzbedarf an qualifizierten Mitarbeitern hauptsächlich über Neueinstellungen gedeckt hätten. Für die kommenden Jahre rechnen 60 Prozent der Unternehmen mit einem ZuSTIFTUNG WARENTEST / Informationel demnächst auch über Bildschirmtext

## Hersteller und Hardel wehren sich inzwischen gegen negative Ergebnisse

PETER WE RTZ, Berlin

Das Interesse der Bevölkerung an Verbraucheri formationen

nd vergleichenden Warenpriftungen ist nach Anscht der Stiftung über HiFi-Anlagen, Videosyund vergleichenden Warenprüfungen ist nach Anscht der Stiftung Warentest nach wie vor groß. Sie wird daherihr Informationsangebot auch über Bildschirmtext verbreiten. Wie Vorstandsmitglied Roland Hüttenrauch zum Jahresbercht der Stiftung mitteilte, protestieren jedoch – im Gegensatz z den Vorjahren – immer häufiger Hersteller und Handel ge en negative Ergebnisse der Warenprüfungen. Gestiegen sind außerdem gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Industria richtliche Auseinandersetzungen mit der Industrie.

Vor allem mittlere und kleine Hersteller befürchten Umsatzrück-gänge und Wettbewerbsnachteile durch negative Qualitätsurteile der Stiffung. "Die Empfindlichkeit gegenüber unseren Testergebnissen ist gewachsen", äußerte Hütten-rauch. Denn die Hersteller fühlten sich heute eher gefährdet als in der Zeit der "prall gefüllten Auftrags-

Fehler in den Ermittlungen und Warenprüfungen schloß Hütten-rauch nicht aus. Überwiegend sei es jedoch gelungen, sich mit den Herstellern über Beschwerden zu verständigen. Bei den über tau-send vergleichenden Warentests mit rund 20 000 Produktprüfungen, die die Stiftung in den 19 Jahren ihres Bestehens verwirklicht hat, sei die Zahl der Pannen relativ gering gewesen. Vorwürfe wegen mangelnder Sorgfalt oder gar Bestechlichkeit bezeichnete Hüttenrauch als unberechtigt. Die Qualitätsurteile der Stiftung beim Waren- oder Dienstleistungstest seien Teamarbeit, nicht das Urteil

eines Mitarbeiters allein. Für Hersteller und Käufer enthalte die Produktprüfung wichtige Hinweise. So hat eine Untersu-chung der Universität Mannheim

**AUF EIN WORT** 

99 Wenn das Wunschden-

ken der Ersatzkassen

Wirklichkeit würde, für

besser verdienende frei-

willig Versicherte auch

privater Zusatzversiche-

rer zu einem vergünstig-

ten staatlichen Sozial-

beitrag zu sein, wäre das

gegliederte System der

Dr. Heinz Bach, Vorsitzender des

Verbandes der privaten Kranken-versicherung e. V., Köln FOTO: DIE WELT

Die EG-Kommission ist nach ei-

nem Bericht der Londoner "Times"

einem Olivenölskandal in Italien

auf der Spur. Die Zeitung meldete, die EG sei in den vergangenen zehn

Jahren wahrscheinlich um rund 3,3

Milliarden Mark an Subventionen

betrogen worden. Nach einem ver-

traulichen Untersuchungsbericht

für die Kommission hätten Oliven-

produzenten Subventionen aus dem Agrarhaushalt für Früchte be-

zogen, die es nur auf dem Papier

gegeben habe. Die EG-Behörde war auf die Be-

trügereien aufmerksam gewordne, als Anträge auf Bezahlung von

800 000 Tonnen produziertem Olivenöl eingereicht, nachweislich

Olivenölskandal

am Ende.

in Italien

Krankenversicherung

AP, London

ergeben, daß von den 14 größten Herstellern von Wachautomaten 93 Prozent die Testreebnisse in Konstruktion und Poduktion berücksichtigen. Nact positiven Testurteilen registrieren außerdem 71 Prozent dieser Hertellergruppe eine Umsatzsteigerunt und 43 Prozent der Waschmaschnen-Hersteller nutzen positive Testergebnisse für ihre Werbung. In jer Tendenz seien die Ergebnisse dieser Unterseien die Ergebnisse dieser Unter-seien die Ergebnisse dieser Unter-suchung auf andere Zweige der Konsumgüterindustrie übertrag-bar. Allerdings rechtertigt diese Untersuchung auch das Unbeha-gen der Wirtschaft al negativen Testergebnissen. Insgesamt Testergebnissen. kommt Hüttenrauch zi einem po-sitiven Urteil über die Arbeit der

Stiftung, die sich jetzt n fast zwei Jahrzehnten bewährt hibe. Er hält Neutralität und Sachkunde der Stiftung für unbestreitlar.
Besonderen Wert lett die Stiftung auf eine größere Verbreitung ihrer Testergebnisse. Bei den Bildschirmtext-Feldversuchen in Düsseldorf und Berlin hat de neutrale

Information für Verbratcher nach Angaben der Stiftung gpüßes Interesse gefunden. Mit ihrem Bildschirmtextangebot wird daher die Stiftung auf der Interpationalen steme und Kameras, darüber hinaus über Reise- und Tips zum Energiesparen.

Zugleich plant die Stiftung einen größeren Test über Glücksspiele, der in einem Sonderheft veröffentlicht wird. Mit neuen Tests von teuren Konsumgütern und Dienst-leistungen will die Stiftung das Interesse der Verbraucher in den nächsten Jahren erhöhen.

Gefragt sind nach Angaben der Stiftung Test-Sonderhefte über Spezialprodukte, deren Auflage um 20 Prozent zunahm. Gleichzei-tig stagniert aber die Auflage der Zeitschrift "test", die im Abonne ment um 1,4 Prozent auf 484 504 Hefte monatlich und im Einzelverkauf sogar um 14 Prozent auf 140 676 Hefte zurückging.

Es bleibe das Ziel der Stiftung, durch eigene Einnahmen unab-hängig von staatlichen Zuschüssen zu werden, sagte Hüttenrauch. Im vergangenen Jahr hatte die Stiftung einen Gesamtetat von 45,3 Mill DM Dies entspricht einer Zu-nahme von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von diesem Gesamtetat finanzierte die Stiftung 76 (Vorjahr 75) Prozent aus eigenen Mitteln. Der Rest geht zu Lasten des Bundeshaushalts.

Eine Forderung der Stiftung an die Bundesregierung besteht seit Jahren: Sie will als Verlagsunternehmen behandelt und damit freigestellt werden von einer haushaltsrechtlichen Regiementierung, um finanzielle Rücklagen bilden zu können.

Betriebe, die aufgrund ihrer technischen und finanziellen Mög-

lichkeiten mehr als 10 Prozent

jährlich schaffen, sollen für die zu-

sätzlichen Leistungen einen Bonus

in Form eines Zertifikats erhalten.

Umgekehrt sollen Betriebe, die

hinter den jährlichen 10 Prozent

zurückbleiben, einen Malus in

Form einer Waldabgabe oder eines

Der Staat soll über die Gewerbe-

aufsichtsämter und das Umwelt-bundesamt die Entwicklung kon-

trollieren. Zertifikate und Waldab

gaben sollen von der Industrie

über ein Gremium, dem die Spit-

zenverbände der Wirtschaft, die

Vertreter des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes und der Umweltver-

bände angehören, selbst verwaltet

werden. In dem zu gründender

Luftreinhaltefonds soll der Deut-sche Industrie- und Handelstag

(DIHT) federführend für die Ab-

wicklung zuständig sein.

Waldpfennigs entrichten.

<u>UMWELTSCHUTZ</u>

## FDP: Marktwirtschaftliche Instrumente vorgeschlagen

HEINZ HECK, Bonn Mit Hilfe marktwirtschaftlicher Instrumente will die FDF-Bundestagsfraktion den Umweltschutz verbessern. Der Abgeordrete Wolfgang Rumpf hat mit dem Freibur-ger Forstwissenschaftle Erwin Nießlein im Pressedient seiner Fraktion Vorschläge für einen be-schleunigten Abbau der Schwefeldioxidemission vorgelegt

Danach soll der Bundesgesetzge-ber den Schwefeldioxid-Emittenten eine Frist bis Ende 1990 setzen, bis zu der die Emissionen um 70 rozent verminde sein mußten. Das bedeutet, daß in den sieben Jahren ab 1984 jährlich der Schwefeldioxidausstoß im Durchschnitt um 10 Prozent ermäßigt werden muß. Eine völlige Beseitigung erscheine wegen der zu erwartenden Kostenprogression für die letzten 30 Prozent vorerst "nicht erreich-bar, kann aber je nach dem technischen Fortschritt in der Zwischenzeit aktualisiert werden".

**AUSSENHANDEL** 

## Teheran will den deutschen Iran-Export zurückschrauben

CHRISTIAN SCHÜTTE, Bonn Die Regierung in Teheran will offenbar den deutschen Iran-Export, der 1982 noch rund 20 Prozent der persischen Gesamtimporte ausgemacht hat, auf einen Anteil von 5 Prozent zurückschrauben.

Darauf weist die Deutsch-Iranische Auslandshandelskammer in Teheran hin. Als Begründung für diese drastische Kürzung wird die abrupt eingesetzte und seit der Revolution anhaltende deutsche Abstinenz - sowohl bei den Importen als auch bei den Besuchern - genannt, so daß Iran nur noch ein Importvolumen zulassen will, das seinen Exporten in die Bundesrepublik entspricht. Bei den iranischen Exporten steht die Bundesrepublik derzeit mit einem Exportwert von 3,6 Mrd. DM noch an erster Stelle.

Die Kammer weist darauf hin, daß durch die geplanten iranischen Importrestriktionen rund 30 000 aber nur 450 000 Tonnen verbraucht

Arbeitsplätze in der Bundesrepublik tendenziell gefährdet würden, wenn es nicht gelinge, die zur Er-haltung des iranischen Exportmarktes notwendige Ausweitung iranischer Importe in die Wege zu

Die Handelskammer schlägt vor, in einer industriell-ministeriellen Zusammenarbeit den deutschen Import aus Iran zu fördern. Insbesondere sollte unter Mitwirkung der Veba als Rohölimporteur die Lieferquote iranischen Erdöls erhöht werden. Wenn 10 Prozent der gesamten Erdöl-Importmenge der Bundesrepublik pro Jahr, das sind ca. sieben Millionen Tonnen, ihren Weg aus iranischen Ölfeldern in westdeutsche Raffinerien fänden, würde diese Menge einem Exporterlös für Iran in Höhe von 3,3 Milliarden Mark entsprechen und das Problem lösen. Ohne derartige Bemühungen drohe die Gefahr, daß japanische Konkurrenten die sich bietende Marktlücke nutzen.

AGRARPOLITIK / Ab 1984 landwirtschaftliches Kreditprogramm nach neuen Kriterien

## Kiechle will Preisgarantie begrenzen

HENNER LAVALL, Bonk Den festen Willen der Bundesre-gierung, die Agrar-Überproduktion auf europäischer Ebene zu be-grenzen, unterstrich Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle vor der Presse in Bonn. Es sei jetzt an der Zeit, die unheilvolle Entwicklung zu bremsen, die die finanzielle Kraft der Gemeinschaft durch eine ständig steigende, nicht absetzbare Agrarproduktion übersteige.
An die Bauern richtete Kiechle die Warnung, daß sie letztendlich gegen ihre eigenen Interessen han-deiten, denn die Erzeugung habe Ausmaße angenommen, die "einen

Preis- und damit Einkommenskollaps befürchten lassen". Kiechles agrarpolitische Vorstellungen laufen darauf hinaus, die Preisgarantien - Hauptursache für die ausufernde Produktion der Landwirtschaft in der EG -, nicht mehr für "jede beliebige Menge" zu gewähren. Der bisher ungehemmte Zuwachs müsse angehalten werden. .Wer mehr erzeugt als eine bestimmte Garantiemenge", meint der Minister, "der wird für diesen Teil die Kosten der Vermarktung und Verwertung voll zu tragen ha-ben". Die Garantiemenge muß im EG-Ministerrat allerdings noch

ausgehandelt werden. In der Strukturpolitik sind nach Kiechles Auffassung ebenfalls deutliche Akzentverschiebungen notwendig. Im einzelbetrieblichen Förderungsprogramm müsse vor allem die Förderschwelle fallen. die eine staatliche Hilfe unter den Vorbehalt stellt, daß ein geförderter Betrieb Einkommen erzielt, wie sie im außerlandwirtschaftlichen Bereich anfallen. Bei über zwei Millionen Arbeitslosen in Deutschland sei es nicht mehr möglich, die Landwirte, die diese Bezugsgrößen nicht erreichen, auf einen Beruf außerhalb der Landwirtschaft zu verweisen. In der heutigen Situa-tion komme es auf die Existenzsi-cherung der bäuerlichen Betriebe an und auf die Arbeitsplatzsicherung gerade in der Landwirtschaft. Kiechle fordert ein Einbeziehen der kleinen und mittleren Betriebe in die Investitionsförderung.

Neben den beabsichtigten Änderungen kündigte der Bundesernährungsminister für 1984 ein Agrarkreditprogramm nach neuen Kriterien an. Dabei sei vorgesehen, nach Regionen zu differenzieren. Im Rahmen dieses Programms, das die Überbrückungsbeihilfe, das Nebenerwerbsprogramm, die Wohnungsförderung und die Energieeinsparung ersetzen soll, ist eine Zinsverbilligung zwischen zwei-einhalb und vier Prozent vorgesehen. Das Kreditvolumen wird nach den Vorstellungen der Regierung auf 100 000 Mark je Förderungsfall begrenzt, wobei die Förderung in Form von kapitalisierten Zinszuschüssen erfolgt. Für Junglandwirte wird es ab dem nächsten Jahr Zusatzhilfe bei der Betriebsgründung und -erweiterung geben. Den Finanzbedarf des Bundes dafür schätzt Kiechle für 1984 auf 50 Mil**PRIVATISIERUNG** 

## Verlagerung öffentlicher Aufgaben stärkt Wirtschaft

Die Bundesregierung sieht die Verlagerung öffentlicher Aufgaben und die Vergabe öffentlicher Aufträge an private Unternehmen und Angehörige der freien Berufe als ein wesentliches Mittel zur Stärkung der Privatinitiative, zur Belebung der Wirtschaft und der Inno-vationsfähigkeit an. Das erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Martin Grüner (FDP), in einem Gespräch mit der WELT.

Grüner erinnert an die Forderung des Kanzlers in der Regie-rungserklärung vom 4. Mai, "den Staat auf den Kern seiner Aufgaben zurückzuführen, damit er sie wirklich zuverlässig erfüllen kann". Es sei der Sinn von Machtwechseln, meinte der FDP-Politiker, allgemein als notwendig er-kannte Ziele wie Privatisierung jetzt politisch umzusetzen. Auch in der CDU sieht er überzeugte Anhänger einer solchen Politik, wie zum Beispiel die niedersächsische Wirtschaftsministerin Breuel.

Es gelte zu prüfen, "was wir in dieser Koalition machen können, was in der letzten Koalition nicht möglich war", meint Grüner. Die Vorzüge einer Privatisierung seien zwar in der Theorie unbestritten, würden aber in der Praxis aus Gründen der Besitzstandswahrung oft heftig bekämpft. Um ein Bild zu gewinnen, welche Chancen für eine Verlagerung bestehen, hat im Auftrag seines Ministeriums das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz die "Möglichkeiten einer verstärk-Verlagerung öffentlicher

Dienstleistungen auf freiberuflich

Tätige" untersucht.
Das Gutachten werde zur Zeit im Ministerium auf konkrete Ansatzpunkte geprüft. Die Bestandsauf-nahmen des Instituts zeigen, daß der Schwerpunkt möglicher Verla-gerungen bei den technischen und naturwissenschaftlichen freien Berufen liege.

Einen Ansatzpunkt für Privatisierung sieht Grüner zum Beispiel in der Beschränkung von Nebentä-tigkeiten für Beamte. Noch unter Gerhart Baum habe das Innenmi nisterium als das "Beamtenmini-sterium" hierzu "schöne Grundsätze entwickelt, aber es fehlt an der

konkreten Ausgestaltung". Grüner ist nicht grundsätzlich gegen Nebentätigkeit für Beamte. Aber er hält es wie sein Partei-freund Detlef Kleinert, der sie unter einen Erlaubnisvorbehalt stellen will – ein Vorschlag, gegen den bereits Verfassungsbedenken ge-äußert worden seien, die sich jedoch unter Umständen auch als Schutzbehauptungen entpuppen könnten, meint Grüner. Er kann jedenfalls nicht anerkennen, daß es ein Recht geben soll, neben einer vollbezahlten Haupttätigkeit noch Nebentätigkeiten auszuüben. Auch in der Privatwirtschaft existiere der Anspruch des Arbeitgebers auf die volle Arbeitskraft.

Grüner erinnert auch an den arbeitsmarktpolitischen Aspekt. Angesichts der hohen Dauerarbeitslosigkeit sei es nicht zu verantworten, daß Beamte im Nebenberuf Arbeiten verrichteten, die von pri-vaten Architekten oder öffentlichen Sachverständigen wahrge-

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Abgestufter Agrarschutz Vom Gesamtwert der Agrarproduktion" in der Bundesrepublik sind geschützt durch: olle Absatz-und Absatz-und Schutz vor Nur Preisgarantie Preisgarantie Preisgarantie Preisgarantie



Für Milch, Getreide und Ölsaaten gibt es für die Landwirte in der EG kein Marktrisiko. Der Staat nimmt zu festen Mindestpreisen alle Mengen auf, die zu diesen Preisen nicht verkäuflich sind. Für Rindfleisch und Zuckerrüben gibt es zwar auch schützende Marktordnungen, ober wenn mehr erzeugt wird, als sich zu den festgesetzten Preisen absetzen läßt, gelter die Garantien nur für einen Teil der Erzeugung. QUELLE: GLORUS

MBB verhandelt über Beteiligung an Dornier

München (rtr) - Der deutsche Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) führt Gespräche über eine Beteiligung an dem Konkurrenten Dornier. Ein MBB-Sprecher teilte am Donnerstag mit, es habe in die-ser Hinsicht bereits "Kontaktge-spräche" mit dem Dornier-Gesellschafter Claudius Dornier gegeben. Ein weiteres Gespräch sei am 10. August geplant. In einem Zeitungsinterview hatte Claudius Dornier erklärt, er wolle seinen Anteil von 10,6 Prozent verkaufen. Ein Sprecher der Dornier GmbH ließ jedoch deutlichen Widerstand gegen eine MBB-Beteiligung erkennen. Die bisherige Entwicklung habe Dornier recht darin gegeben, nicht der Umarmung von MBB zu erliegen zumal der Konkurrent bereits durch die Fusion mit VFW in Probleme

Dollar steigt weiter

geraten sei.

Frankfurt (dpa) - Der amerikaniche Dollar stieg auch am Donnerstag an der Frankfurter Devisenbörse weiter. Der amtliche Mittelkurs wurde mit 2,6263 nach 2,6230 Mark am Vortag festgestellt. Dies war die höchste Notiz seit dem 17. Dezember 1975 (2,6340 DM). Die Bundesbank verkaufte zum Marktaus-gleich 26,65 Millionen Dollar.

Höhere Einfuhrpreise

Wiesbaden (rtr) – Die Einführ der Bundesrepublik Deutschland hat sich im Juni 1983 stärker verteuert als die Ausführ. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg der Index der Einfuhrpreise im Juni gegenüber dem Vormonat um ein Prozent und lag damit um 1,3 Prozent unter seinem Voriahresstand. Im Mai und April dieses Jahres hatte die Jahresveränderungsrate minus I,7 bzw. minus drei Prozent betragen. Der Index der Ausfuhrpreise stieg im Juni erneut um 0,2 Prozent und lag damit um 1,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Plus in der Handelsbilanz

Bonn (rtr)-Sowohl die Leistungsals auch die Handelsbilanz der Bun-desrepublik Deutschland wiesen im Juni dieses Jahres nach Angaben informierter Kreise einen Überschuß auf. Demzufolge verzeichne te die Leistungsbilanz einen nur geringen Überschuß nach einem Plus von 1,4 Milliarden Mark im Mai. Der Überschuß in der Handelsbilanz habe sich auf 3,9 nach 3,5 Milliarden Mark im Vormonat ausgeweitet. Wie weiter verlautete, betrug der Wert der Exporte im Juni 36,9 Milliarden Mark nach 35,5 Milliarden im Mai und 36,2 Milliarden

Mark im Juni 1982. Der Wert der Einfuhren habe sich auf 33 Milliarden Mark von 31,9 Milliarden Mark im Vormonat und 31,4 Milliarden Mark im Juni 1982 erhöht.

Tief in roten Zahlen

London (SAD) - Die staatliche britische Werftindustrie hat ihr Geschäftsjahr 1982/83 mit einem unerwartet hohen Verlust von 128 Millionen Pfund (512 Millionen Mark) abgeschlossen. Der bisherige Vor-sitzende von British Shipbuilders, Robert Atkinson, kündigte an, daß weitere 9000 Arbeitsstellen abgebaut werden müssen. Die Werftindustrie, die 1977 verstaatlicht wurde, hat seitdem bereits einen Personalabbau von 28 Prozent vorgenommen. Zur Zeit gibt es in der engli-schen Werftindustrie noch 62 583 Arbeitsplätze.

Türkei verfehlt Ziel

Ankara (VWD) - Die Türkei wird nicht in der Lage sein, ihr für 1983 angestrebtes Wachstum von real 4,8 Prozent zu erreichen. Nihat Guner, Leiter des Amtes für Statistik, erklärte, daß es den türkischen Unternehmen derzeit nicht mehr möglich sei, ihre seit zwei Jahren geführte Exportoffensive an den Nahostmärkten weiter zu betreiben. Das Wirtschaftswachstum der Türkei werde 1983 lediglich eine Größen-rdnung von 2,5 bis drei Prozent erreichen 1982 betrug der Zuwachs 4.6 Prozent.

Ringen um IWF-Beitrag Washington (VWD) - "Wir erwar-

ten noch in dieser Woche eine Ab-stimmung" über die dem Repräsentantenhaus vorliegende Gesetzesvorlage zur Aufstockung des US-Quotenbeitrags beim Internationa-len Währungsfonds. Dies erklärte der Staatssekretär für monetäre Angelegenheiten im US-Finanzministerium, Beryl Sprinkel. Die Administration arbeite mit den Führern beider Parteien im Repräsentantenhaus an "einigen neuen Formulierungen", sagte Sprinkel. Dabei gehe es um Passagen, die bei manchen Abgeordneten die Sorge aufkommen ließen, die Banken würden zu stark von Umschuldungen profitie-

Wochenausweis

|                                                                          | 23.7.               | 15.7.               | 23.6.        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd. DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 69,1<br>67,0<br>7,4 | 68,2<br>64,0<br>7,5 | 67,1         |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken<br>Einl. v. öffentl.                    | 101,1<br>38,7       |                     | 97,0<br>39,0 |
| (Zavahalton                                                              | 0.0                 | 0.0                 | 10.4         |

Haushalten

WELTBÖRSEN / Fehlstart in New York

New York (VWD) - Zu einem ein Zeichen dafür, daß die institu-Kursrutsch kam es zur Wochenmitte an der New Yorker Effektenbörse. Die Sitzung begann mit einer stürmischen Aufwärtsbewegung. Dabei durchbrach der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte seinen bisherigen historischen Schluß-Höchststand von 1248,30 Punkten am 16. Juni um mehr als zehn Punkte. Der Dow Jones schloß bei 1230,4 (Vorwoche 1227,86). Das ho-

Wohin tendieren die Weltbörsen? Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitags-ausgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten internationalen Börsen.

he Niveau erwies sich jedoch als nicht tragfähig. Die anderen Marktindikatoren zeigten bereits einen Rückgang an, als im Mittags-geschäft eine deutliche Abwärtsbewegung des Dow-Jones-Indexes einsetzte. Von dem Kursrückgang wurden auch Blue Chips und hochkapitalisierte Papiere erfaßt. Der Kursrutsch wurde durch den Ein-bruch der Hochtechnologiewerte ausgelöst. Händler bezeichneten den Markt als eindeutig überkauft, speziell in diesem Sektor. Eine Welle von Gewinnmitnahmen habe die Kurse nach unten gedrückt, berichteten sie. Davon waren in besonderem Maße spekulativ orientierte Werte betroffen. Das hohe Umsatzvolumen, das zuletzt 99,29 Millionen Aktien betrug, sei tionellen Anleger erhebliche Be-stände abgestoßen haben. Dadurch wurden Beobachtern zufolge Verzerrungen bei den Marktindikatoren hervorgerufen. Zu den am meisten gehandelten Werten gehörten Ford, die wie am Vortag General Motors eine kräftige Gewinnsteigerung für das zweite Quartal ausweisen konnten.

Tokio (VWD) – An der Tokioter Effektenbörse überschritt der Nikkei-Dow-Jones-Index am Donnerstag zum ersten Mal in der Ge-schichte der Börse die Marke von 9100 Yen und schloß auf dem neuen Höchststand von 9112,07 (plus 49,70) Yen. Im Wochenverlauf zog der Index um 92,37 Punkte an. Der allgemeine Börsenindex zog um 1,31 auf 671,88 Punkte an. Rohstoffsensitive Werte standen dabei an der Spitze der Aufwärtsbewe-gung. Die Anleger wurden ermu-tigt durch einen Bericht der Wirt-schaftsplanungsbehörde (EPA), wonach sich die japanische Wirt-schaft von der seit drei Jahren an-dauernden Rezessionsphase zu er-bolen beginne

London (AP) – Die Stärke des Pfunds an den Devisenmärkten und die Kursgewinne der Wall Street vom Vortag haben zur Wo-chenmitte an der Londoner Effek-tenbörse einen kräftigen Kurs-aufschwung bewirkt. Der Index der "Financial Times" für 30 Industriewerte verbesserte sich um 10,1 Punkte auf 719,0 (Vorwoche 710,9). FRANKREICH / Konjunkturlage weiter verschlechtert

## Tokio auf neuem Höchststand Höhere Steuern angekündigt

AFP, Paris Die Verschlechterung der wich-gsten Wirtschaftsindikatoren setzte sich in der französischen In-dustrie auch im Juli fort. Dies geht aus der in Paris veröffentlichten Untersuchung des Nationalen sta-tistischen Instituts (Insee) hervor. Von den Unternehmern wurde anvon den Unternennen wurde an-gegeben, daß die Lagerbestände von Fertigprodukten weiter zunah-men und die Auftragseingänge glo-bal weiter zurückfielen. Nach den Angaben des Instituts ging die Produktion der französischen Industrie jedoch bisher nur geringfligig zurück. Die Bestellungen aus dem Ausland zeigten im Juli eine leicht steigende Tendenz. Die Unternehmer erwarten jedoch in den nächsten Monaten eine abschwächende

Unterdessen erklärte Wirtschafts- und Finanzminister Delors, daß 1984 Steuererhöhungen nicht zu vermeiden seien, insbe-sondere, um das Niveau der sozia-len Sicherung beizubehalten. Die Regierung werde sich jedoch be-mühen, die Steuerlasten entspre-chend auf die Einkommen zu ver-

Mit der Steigerung der Einzelhandelspreise im Juni um 0,6 Prozent erreichte die Teuerung in Frankreich im ersten Halbjahr 5,3 Prozent und in den letzten zwölf Monaten 8,8 Prozent, womit die geringste Inflationsrate seit Ende 1973 registriert wurde. Der Preisanstieg betrug im ersten

Halbjahr jedoch bereits rund zwei Drittel der ach Prozent, auf die die Drittel der ach Prozent, auf die die Regierung die Inflation 1983 drükken will. Auch dürften die Ergebnisse bereits in Juli weniger günstig ausfallen, da zahlreiche öffentliche Tarife argehoben und die Autopreise und bestimmte Mieten erhöht wurden Im August werden sich weitere argekündigte Preiserhöhungen negativ auswirken.

Für die Regierung ist das Eindämmen der inflation auf acht Prozent von grofer Bedeutung. Nachdem für 1983 die Lohnerhöhungen in gleicher Höhe wie die erwartete

in gleicher Höhe wie die erwartete Teuerungsrate festgelegt wurden, müßte ein erhebliches Überschreiten dieser Rate zu zusätzlichen Lohnforderungen der Gewerk-schaften führen. Damit wäre je-doch die Bekämpfung der Infla-

tion gefährdet.

Die französische Regierung hat eine weitere Kürzung ihres Nuklearprogramms beschlossen und wird zwischen 1983 und 1985 nur insgesamt fünf Reaktoren von 1300 Megawatt in Reaktoren von 1300 Megawatt in Auftrag geben. 1983 soll mit dem Bau von zwei Reakto-ren begonnen werden, 1984 eben-falls mit zwei und 1985 mit einem oder höchstens zwei, je nach Be-darf. Frankreich will sich verstärkt um Auslandsmärkte wie die Bun-desrepublik, Großbritannien und vor allem Italien bemühen, gab Regierungssprecher Gallo bekannt. Laut einem Expertenbericht bräuchte Frankreich zur Deckung des Eigenbédarfs mindestens bis 1987 keine KKW mehr bauen.

**ISRAEL** 

## Wirtschaft in tiefer Krise

dpa/VWD, Jerusalem

Israels Wirtschaft steckt tief in der Krise. Nach Angaben der Bundesstelle für Außenhandelsinformation, Köln, ist das Handelsbilanzdefizit im ersten Halbjahr 1983 um 23 Prozent auf die Rekordsumme von 1,68 Milliarden US-Dollar (4,2 Milliarden Mark) gestiegen. Die Leistungsbilanz wies für den gleichen Zeitraum eine Lücke von 2,9 Milliarden Dollar (7,25 Milliarden Mark) auf. Damit könnte sich bis zum Inbresende ein Gesenntdefizit den Jahresende ein Gesamtdefizit der Leistungsbilanz in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar, 800 Millionen Dollar mehrals im Vorjahr, ergeben Im Gesamtjahr 1982 hatte das Han-delsbilanzdefizit bei 2,9 Milliarden

Dollar gelegen.

Die Importe stiegen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um vier Prozent. Die Exporte waren um sechs Prozent rückläufig. Im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Kurskorrekturen stehen jetzt Ver-suche zur Konsolidierung des Staatshaushalts 1983/84, der von einem Ausgabenansatz von 22,4 Mil-liarden Dollar ausgeht. Im Ge-spräch sind Streichungen in Höhe von 800 Millionen Dollar.

Im ersten Halbjahr 1983 stieg der private Verbrauch um 6,5 Prozent. Die Industrieproduktion ging um fünf Prozent zurück, statt, wie vorgesehen, um 3,4 Prozent zuzuneh-men. Die Preise nahmen allein in-nerhalb des ersten Halbjahres um 51 Prozent zu.

AGRARSTREIT / Kampfansage der USA

## EG fürchtet um Exporte

WILHELM HADLER: Brussel Mit einem zinslosen Kredit und Preissubventionen wollen die USA
18 000 Tonnen Butter und 6000
Tonnen Käse nach Agypten verkaufen. In EG-Kreisert ist dies als ein neuer Versuch empfunden worden, in einen traditionellen europäischen Export einzubrechen, sein Die Kommissien kreint und 6000

Tonnen Käse nach Agypten verkaufen worden, in einen traditionellen europäischen Export einzubrechen, sein Die Kommissien kreint und 6000

Tonnen Butter und 6000

Gatt, wonach Agranubventionen im mternationalen Handel so lange nicht zu beanstanden sind, wie sie nicht dem Ziel dienen, unangenes ein nicht dem Ziel dienen, unangenes ein fertigt zurückgewiesen. Sie verkaufen weist auf die Vereinbarungen im mternationalen Handel so lange nicht zu beanstanden sind, wie sie

Die Kommission beriet gestern über eventuelle Gegermaßnahmen im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt). Zwar haben die Amerikaner ihr Geschäft offiziell als Teil ihrer Nahrungsmittelhilfe für Entwicklungsländer des US Kentungs außer ner des US Kentungs außer under US Kentungs außer under US Kentungs außer under US Kentungs außerungen des US Kentungsländer des US Ken Jüngste Außerungen des US-Han-delsbeauftragten William Brock lassen jedoch eher auf eine erneute handelspolitische Kampfansage Washingtons schließen. Brock hatte vor dem Wirtschafts-

ausschuß beider Häuser des Kongresses erklärt, die Reagan-Administration sei in der Frage der landwirtschaftlichen Exportsubventionen ihrer Handelskonkurrenten "am Ende ihrer Geduld". Zugleich kündigte er "härtere Aktionen" für den Fall an, daß es nicht gelinge, die Gatt Regeln für den internatio-nalen Agrarhandel neu zu definie-ren. Genau dies haben Experten der USA und der Gemeinschaft in dieser Woche bei zweitägigen Be-ratungen in Brüssel versucht. An-laß war die erste Sitzung der vor einem Monat gegründeten gemein-samen Arbeitsgruppe zum Stu-dium der verschiedenen nationalen Subventionstechniken.

ihrer Ausfuhrpolitik als ungerecht. gen. Dagegen attackieren die Amerikaner vor allem die Subventionsregelungen Brüssels für Verarbei. tungserzeugnisse. Sie erlauben es den Exporteuren Jeweils die Diffe. renz zwischen den (zumeist niedri-geren) Weltmarktpreisen für Grunderzeugnisse und den (höhe ren) Stützungspreisen für die euro-päischen Landwirte aus der EG-Kasse zu erstatten. Die Gemein-schaft verknüpft zudem das Probiem der Agrarexporte nit dem der Einführ von Getreide Substitu-ten. Sie wirft den Amerikanen vor, einerseits auf ungehinderten Ab-satz dieser Futtermittel zu pochen, auf der anderen Seite istoch den auf der anderen Seite jedoch den auf der anderen Seite jedoch den eigenen Markt für Veredelungser zeugnisse aus der EG zu spernent in der Gemeinschaft verstärken sich deshalb die Bemühungen, die sprunghaften Einfuhrzunahmen der "Getreideaustauscher" zu bremsen, was in den USA bisher verständlicherweise auf fiarten Widerstand gestoßen ist Andererseits glauben viele europäische Agrarpolitiker, ihren Bauern zur dam Einkommensonfer auferlegen zu

Einkommensopfer auferlegen zu kömen, wenn die EG gleichzeitig eine weniger existenzbedrobende Importpolitik betreibt.

## Heinz-Günther Wagener

\* 4. Juli 1908 † 22. Juli 1983

In Liebe und Trauer Josepha Wagener geb. Temme Ute Wagener Petra Wagener Ralf Wagener Karlheinz Wagener Familien und Angehörige

Lepsiusweg 3 2000 Hamburg 55

Anstelle freundlich zugedachter Blumen und Kultuze bitten wir um Spenden für den Rader-Chib "Favorite Hammonia", Alsterufer 9, 2000 Hamburg 36, Konto: Hamburger Sportbund, 36/09997 Vereins- und Westbank, BLZ 200 300 00, Betr. 2730 R. C. "Favorite-Hammonia-Spende" für "Boot

Im 76. Lebensjahr verstarb unser Seniorpartner und Mitgründer

## Heinz-Günther Wagener

Wir verdanken ihm viel.

PETROMAR Schiffahrts- und Befrachtungs-Gesellschaft Wagener & Gergs

Deichstraße 17 2000 Hamburg 11

Die Trauerfeier findet statt am Montag, dem 1. August 1983, um 11 Uhr in der Halle B des Ohlsdorfer Krematoriums, Fuhisbittler Straffe.

Anstelle von Bhamen und Kränzen bitten wir um eine Spende für den Ruder-Club "Favorite Hammonia", Alsterufer 9, 2000 Hamburg 36, Konto: Hamburger Sportbund, 36/09997, Vereins- und Westbank, BLZ 200 300 00, Betr. 2730 R. C. "Favorite-Hammonia-Spende" für "Boot H.G.W.".

Diese jährlich von der SHZ herausgegebene Liste informiert ausführlich über Umsatz, Cash-flow, Reingewinn, Investitionen und Personalbestand der 1000 grössten Industrie- und Handelsunternehmen, Banken und Versicherungen in

Als einzige derartige Zusammerstellung umfasst die SHZ-Broschüre im weiteren rund 50 detaillierte Branchentabellen sowie eine ausführliche Darstellung der Wertschöpfungsrechnung der grössten Industriebetriebe und Versi-

Die diesjährige Liste erscheint in einem Umfang von rund 60 Seiten als Separatdruck zum Preis von Fr. 14.50 (+ Porto). Auslandslieferungen erfolgen nur

.. Ex. Separatdruck der «SHZ-Liste der grössten Schweizer Unternehmen

**SCHWEIZERISCHE** 

Handels Zeitung

Die 1000 grössten

Unternehmen, Banken

und Versicherungen

in der Schweiz 1983

cherungen in der Schweiz.

Bitte senden Sie

Name

gegen Eurocheque (Stückporto Fr. 1.70).

Bitte Coupon als Drucksache einschicken an:

Schweizerische Handelszeitung Bleicherweg 20, CH-8039 Zürich

## Lassen Sie keine Ausbildungs-Kapazität verlorengehen - auch in Ihrem Interesse.

Wenn ausgewählte Bewerber

absagen oder die Ausbildung nicht antreten:

Geben Sie mehr Jugendlichen eine Berufs-Chance und melden Sie wieder frei gewordene Ausbildungsstellen.

Ein Anruf bei Ihrem Arbeitsamt genügt.



Alleiniges Importrecht Belgien für Schweizer Markenartikel zu übertragen. Guter Ruf und Solvenz Bedingung.

Angebote unter T 8404 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Centralboden

Deutsche Centralbodenkredit-Aktiengeselischaft Köln-Berlin Hinweisbekanntmachung

Der Zwischenbericht über die Geschäftsentwicklung unserer Bank im 1. Halbjahr 1983 liegt vor und kann von unserer Hauptverwal-

5000 Köln 1, Kalser-Wilhelm-Ring 27/29 Postfach 19 03 49, Telefon 02 11 / 5 72 12 96 angefordert werden.

Köln, im Juli 1983

#### EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FUR KOHLE UND STAHL 7%% Deutsche Mark-Anleihe von 1973

- WKN 465031/40 -Auslosung

Bei der am 21. Juli 1983 unter notarieller Aufsicht vorgeno losung sind die Teilschuldverschreibungen der Serie 6 - WKN 465036 -

18751 bis 22500 zu je DM 1000,-43751 bis 45000 zu je DM 5000,-

im Nannbetrag von DM 10000000.- gezogen worden. Die Einlösung der verlosten Wertpapiere erfolgt vom 1. November 1983 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Mäntel mit Zinascheinen per 1. November 1984 uff. bei den inländischen Niederlassungen der nach-

> Deutsche Bank Aktiengesellschaft Drescher Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellscha Westdeutsche Landesbank Girozentrale Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktieng Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellsch Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Deutsche Bank Saar Aktiengeselischaft Deutsche Girozentrale – Deutsche Kom Merck, Finck & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie.

rinkaus & Burkhardt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. falenbank Aktiengeselischaft

Die Verzinsung der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet am 31. Die zum 1. November 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serlen 2, 3, 7 und 8 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht

**EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT** FÜR KOHLE UND STAHL



| Aktiva                                               |            |       | Passiva                                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachanlagevermi<br>Betelligungen und<br>Ausleihungen | •          | 110,7 | Grundkapital, Rücklagen,<br>Gewinnvorfrag                                                   |
| Wertpapiere, Wed<br>und Geldwerte                    | hsel       | 7.6   | Laufzeit von mind-4 Jahren<br>und Pensionsrückstellungen                                    |
| Obriges Umlaufve                                     | rmögen     | 68,8  | und Verbindlichkeiten                                                                       |
| Bilanzsumme                                          |            | 270.0 | Bilanzsumme 270                                                                             |
|                                                      |            |       |                                                                                             |
| Gewinn- u. Verlu                                     | strechnung |       |                                                                                             |
| Gesamtleistung<br>Rohertrag                          |            | 257,4 | Der vollständige Lahresabschluß mit de<br>uneingeschränkten Bestätigungsvermerk di          |
| Personalautwand                                      |            | :61,9 | <ul> <li>Deutsche Treuhand-Gesellschaft: Wirtschaft</li> </ul>                              |
| Abschreibungen a<br>und Finanzanlage                 |            | 32.5  | prüfungsgesellschaft, Frankfurt ein Main wurd<br>dem Bundesanzeiger zur Veröffentlichung eh |
| Stevern vom Eink                                     |            |       | gereicht.                                                                                   |

**Tauschzentrale** Direktion Ordulfstraße 72

Entrag und Vermögen .....

Tel. (040) 58 12 58 Für nicht einmal

D-2000 Hamburg 61

werben wir ein ganzes Jahr

Sie, Ihre Waren. Ihre Dienstleistungen Geschältsstellen

im gesamten Bundesgebiet! Stroßenbau/Tiefbau
Sie suchen den erfahrenen und
dynamischen Nachfolger/Teildynamischen Nachfolger/Teil-haber für ihr gesundes, kieines bis mittleres Bauunternehmen? Ich biete als ing. (grad.), 41 J., mit fast zwanzigikhriger Be-rufserfahrung beste Vorausset-zungen, ihren erfolgreichen Kurs weiterzustenern! Ihre aussagefähigen Zuschrif-ten richten Sie bitte unter E 8259 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Freizeit-Bedarf GmbH im Raum Düss übernisset Vertretungen. Auch unterschiedliche Sortimer te. Produkte der Angebote sollen im hauseigenen Katalog angebo-ten werden.

Angebote unter A \$233 an WELT Verlag, Postf. 100864, 4800 Essen Existenz - Ein Geschiff ha-ben, ein Geschiff machen Mit der Exkinsivilienz für unsere Klein- und Mitteltresore erhalten Klein- und Mitteltresore erbalten Sie beide Möglichkeften Schließen Sie die Marktlicke bei Framen- und Privatkunden. Ab DM 7500,- EK Zuschr. bitte u. A 7771 zu WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Auslieferungslager o. d. im Room Bremen e. 3. In Estate France.
Selbst. Kfm. mit Eigenhyt., Büro u.
ca. 300 m² beheixh. Lager, Tel. u.
Fahrzeugen, bietet idealen Stand-ort für Lagerung + Vertrieb in ganz.
Norddeutschland. Angeb. u. Z. 8410.
an WELT-Verlag, Postfach 10 68 84–
4300 Essen.

Junges, ausbauf. Baustoffhan-delsunternehmen (2 Kippzüge sucht zur Geschäftsausweitung Branchenkemer zur Akonistion u. Geschäftsführung od. Zusam-menschluß m. Betrieben gleicher Problemstellung. Zuschr. erb. unt. FW 46 782 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 38

KAUFF Gegenstände u. Sonder-posten (Waren aller Art). Tel 0 45 32/35 43. Telex 2 61 114 PWG

Selbständiger Handelsvertrette:

Büro und Lager vorhanden, sucht für den Vertrieb infähldentschen
Raum seriöse Produkte (auch Dienstleistung). Firmen, die in diesem
Gebiet nicht entsprechend präsent sind, richten bitte im ängebot

Handel- u. Vertrieb, K.-D. Odenwälder Sonnenweg 8, 8859 Khekirehen/Schinesbe

Brwirtselnsten Stebts un

| 1 Jahr<br>2 Jahr                                   | LESI | Sera. | 101/2701         | ua. |
|----------------------------------------------------|------|-------|------------------|-----|
| 3<br>7 јаш <i>а</i>                                | 5    | •     | 10½%p            |     |
| 4                                                  | -~   | 19.5  | 11%p.a           | •   |
| ~ <del>\</del> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |      | 7.5   | 11%p.a<br>11%p.a |     |

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeidanlage bei Lom Nachioleend einige der vorteue einer z estgektanlage bei Lom

\* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich
während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

\* Alle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern ausgezah

hr Konto wird vertraulich gehandhabt.

\* Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr best be die Deriverkommune in Groundenhaumen mehr went went können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £-Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Laud-

 Wir sind ein Mitgiled einer der größten Bankgruppen der Welt:
 Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren. \* Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren.
Wir quotieren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wohet die
Zinssoszahlungen anomatilen, viestelijährlich oder halbjährlich statoli
und für Anlagen mit einer 3- oder 6-monatigen Köndigungsfrist.
Für weitere Details über wusere Aulagemöglichkeiten und Ziospäcus in
wir Sie, uns noch heute den Compon zuzusenden.
Wir unterhalten bei der Deutschen Westminster Bank AG.
Zweigniederlassung, 4000 Düsseldorf 1, Königsallee 33.
das Konto 01 87518 014, auf das Sie ihre Einzuhlungen vornehmen kinnen.

Wir sind im Bildschirmtextdienst, Eingebeschinsel. 2482 für Details.

Lombard Anlagekonten

ADRESSE

Lombard North Cent Abtig. 840 17 Bruton Street London W1A 3DH, E Telefon: 409 3434

Ein Mitglied der National Westminster Ga

Geschä aber (51), seit

die in d

erjün

profinance: un present fine Ja auigebaut G g and Leining g kird Gerhar de wird Gertial leberfalls langi leberfalls langi gebeiter, der genicht auf Ge rken wird. hinzugek Butner, der reich überni Buro. unier Die Rous

Sunbeam an deutschen i Jahre unter jum – mangels ju diesem Ges EVRON /

lutter DACHING WEI et dem zweite imensichen III. D.A blick

a Deutschland effendar in ein gZukunft. Nach nen Andeutu Estench: sche adailuges Sch Escheidung g Lage der Miner The erwagt un zoi California, c empäischen l lad weiter: "Die Seller, die Re æ Aktivitäten

zeussichten zu anderem wird ( esucht einen mwertungs**bew** num oder Teile

KONKI

ean: Bocholt: E an-Betriebsges. □ bisheim: Senner-l ebot emberg J. u. dsm Paneter assung at & Co: Friedbr Annema: ₹ Gelsenkirchen; aman: Königstel Konigg Megadata-

a∈Lucia Feodora P a tausfrau; Cadbe anellungs- u. Vo Nachl d. Dir eller Nachl d. M Egeo. Moginger, heho Ludwig; Wir Al Lebens- u. Ger <sup>हेन्द्र G</sup>ग्रार्टस & **Co. I** heching-Konkurs dian Muth, Kauffin

id Wolfram Muth lagleich beautes ambeck: AHP A a Planungsges. mb AHP Allgemein

MI.August sch <sup>জাds</sup> die Erträgt eschäftsjahr au Parer sind und cht brauchen,

ale gute Entsch

Sparkonto:

lich muß Polysius nun auch in der Personalpolitik praktizieren. Die Beschäftigtenzahl wuchs 1982 in der Gruppe noch auf 2900 (2700) und bei der AG auf 1653 (1583).

Moderat und doch konsequent wird da nun durch Nichtersetzen

der Fluktuation auf Sparflamme Und das trotz des Rekord-Auf-tragsbestandes? Der Vorstand er-

klärt es nicht nur damit, daß bei

der AG die vornehmlich aus Engi-neering-Leistungen bestehende ei-gene Wertschöpfung (Rohertrag)

kaum ein Viertel der Gesamtlei-stung ausmache. Er fügt auch noch

ein für alle deutschen Anlagenbauer gewichtiges Argument hinzu: Die Zubringerfunktion für die Be-

schäftigung deutscher Unterliefe-ranten sei bei solchem Auftragsbe-stand weit geringer geworden als in früheren Jahren.

**Abonnieren Sie** 

90 Korrespondenten an 35 wichti-

gen Platzen des In- und Auslandes

schreiben für die WELT. Ihre In-

formationen, Analysen, Hinter-

grundberichte und Kommentare

erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELT im

Abonnement, Dann sind Sie

DIE WELT

Hinweis tur den ueuen Abonneuten

**Exklusivität** 

insage der USA

der Getreideaustauter bremsen was in den läute verstandlicherweise auf met der stand gestoßen ist auf der viele euromanne viele euromanne derstand gestoßen ist Andes glauben viele europäische politiken ihren Bauen mit Einkenmensopfer aufmit Können, wenn die EG Bette eine weniger existentieler Importpolitik betreibt

r-Brau

riustrechnung 1982 (in **Mo. Da** Bugas Fusicipen Figur Et AZPETAN GET TO GARGE grant mind a grien

en burn wurde bee Enger ei Austabe un sen

SECTION OF SECTION

var bill a da lan estessable mile grand and the Bestalogungsvernet e et a Touris or Geser schaft Winste Colora Selection Franchistam Mainles

State of Vorpackungs-Venni Cerrier Montage Let. Telez 21: 法 7处44部

mid tells. Del blok durt verstren**schings** 

diger Handelsvertreter dan Vermeb maier Veramen, K.-D. Gdenwälder a Selb Theatrides Schonesberg

W Part of the Addition of the

T - Nr. 174 - Freitag. 29. July

ROWENTA / Brinkmann zweiter Gesellschafter

## Verjüngung zum Jubiläum

Mit einer neuen Führungsspitze willen die Rowenta-Werke GmbH, Offenbach, in das Jahr ihres 100 Shrigen Jubiläums gehen. Hans F. Buro (64), seit 1966 Sprecher der Geschäftsleitung, und Reint Geiger (59), seit 1966 im Un-ternehmen und seit 1973 in der Geschäftsleitung, übergeben ihre Verantwortlichkeiten in jüngere

Hande Neuer Sprecher wird Gerhard H. Vehlhaber (51), seit 1966 Geschäfts-fihrer Finanzen und Ausland und filhrer Finanzen und Ausland und schon seit fünf Jahren als Kron-punz aufgebaut. Geigers Nachfol-ger in der Leitung des Inlandsver-irlebs wird Gerhard A. Urbannek (37), ebenfalls langjähriger Rowen-is-Mitarbeiter, der allerdings vorläufig nicht auf Geschäftsleitungs-ebene wirken wird. Von der Linde AG nei hinzigekommen, ist Ri-chard Büttner, der Vehlhabers Fireich übernimmt.

Auf Buro, unter dessen Ägide der Elektrokleingeräte-Hersteller seinen Umsatz von 80 Mill. DM auf fast 520 Mill. DM ausgeweitet hat, warten noch neue Aufgaben im Kontein Die Rowenta-"Großmuthurgh/USA, die im Januar 1982 die Mutter Sunbeam Corp., Chicago, übernommen hatte, hat den scheidenden deutschen Chef für weitere diei Jahre unter Vertrag genom-men um – mangels eigener Erfah-rung in diesem Geschäft – von ihm

JOACHIM WEBER, Frankfurt

Nach dem zweiten Jahr mit ei-

nem ansehnlichen Verlust von 53 (54) Mill. DM blickt die Chevron Erdöl Deutschland GmbH, Frank-

furt, offenbar in eine etwas unge-

wisse Zukunft. Nach den noch vor-

sichtigen Andeutungen im Ge-

schäftsbericht scheint aber über ihr endgültiges Schicksal noch kei-

ne Entscheidung gefallen zu sein: "Im Hinblick auf die wirtschaftli-

che Lage der Mineralölindustrie in

Europa erwägt unsere Mutterge-sellschaft (die Standard Oil Com-

pany of California, d. Red.) wesent-liche Veränderungen in bezug auf

ihre europäischen Raffinerie- und

Vertriebsaktivitäten", heißt es da.

Und weiter. Die Überlegungen

schließen die Restrukturierung

dieser Aktivitäten ein, um die Er-

tragsaussichten zu verbessern. Unter anderem wird die Möglichkeit

untersucht, einen oder mehrere

verantwortungsbewußte Dritte zu inden, die bereit wären, die ge-santen oder Teile dieser Aktivitä-

**KONKURSE** 

Renkurs eröffnet: Augsburg: Per-

wax Montage- u. Rohrleitungsbau GmbH, Königsbrunn; Berlin Charlot-

tenbarg: Nachl. d. Katharina Grünig.

Rentnerin; Bocholt: Eiskristall Eislauf-

hallen-Betriebsges. mbH, Heiden;

Crailsheim: Benner-Ski GmbH & Co.,

Kirchberg/J. u. dsm Der Sportmarkt

Zweigniederlassung der Benner-Ski-

GmbH & Co; Friedberg: Erwin Joost,

Kaufmann; Annemarie Joost, Kauf-tau: Gelsenkirchen: Herbert Heinze,

Kaufmann, Königstein: Ernst-Werner

Minchen: Megadata GmbH; Nachl. d.

Irene Lucia Feodora Richter geb. Frik-

ke, Haustrau; Cadberg Audio-Video

Herstellungs- u. Vertriebs GmbH,

Eching, Nachl d. Dipl-Ing. Friedrich

Niebler, Nachl. d. Maria Kreszentia

Pfranggeb. Möginger, Hausfrau; Nachl. d. Tucho Ludwig; Würzburg: Handels-ges. f. Lebens- u. Genußmittel Martin

Auschluß-Konkurs eröffnet: Worms:

Vergleich beautragt: Osterholz-

Scharmbeck: AHP Allgemeine-Hoch-

bau-Planungsges. mbH, Schwanewe-de; AHP Allgemeine-Hochbau-Pla-

nungsges. mbH + Co. KG, Schwane-

Wolfram Muth, Kaufmann, Gimbsheim,

Inh. d. Wolfram Muth, Holzhandel.

Mayer GmbH & Co. KG.

Königstein-Falkenstein;

ten zu übernehmen."

CHEVRON / Rücklagen fast aufgezehrt?

Mutter erwägt Rückzug

neue Konzepte für verschiedene Geräte-Märkte erarbeiten zu las-

Seit Dezember 1982 hat Rowents einen zweiten Gesellschafter, der sich das Kapital mit Sunbeam exsich das Kapital mit Sunbeam ex-akt geteilt hat: den Zigaretten Kon-zern Brinkmann, über Rothmann International zum Interessenkreis von Philip Morris gehörend. Die Führung liegt aber ausschließlich bei Allegheny, Brinkmann sieht das Engagement als Kapitalanlage. Für das Geschäftsjahr 1982/83 (30. 11.) rechnet die Rowenta-Spit-ze mit nur wenig Wachstum. Akute Beschäftigungsprobleme gibt es ze mit nur wenig Wachstum. Akute Beschäftigungsprobleme gibt es aber nicht; die letzte Kurzarbeit wurde im Herbst 1982 gefahren. In den ersten sieben Monaten des neuen Geschäftsjahres ist der Um-satz im Inland (2700 Mitarbeiter) "kaum gestiegen". Im Ausland, vor allem Frankreich und Italien, gab es aber teilweise zweistellige Zu-wachsraten. die iedoch durch Auswachsraten, die jedoch durch Ausfälle in anderen Märkten (Südamerika) zum Teil wieder aufgezehrt

wurden. Im Rumpfgeschäftsjahr 1982 (1.3. bis 30.11.), das wegen der neuen Konzernzugehörigkeit not-wendig wurde, hat die GmbH (bezogen auf zwölf Monate) 384 (382) Mill. DM umgesetzt. Die Gruppe kam auf 518 (505) Mill. DM. Der Jahresüberschuß, beeinträchtigt durch Rückstellungen im Zusam-menhang mit der Aufgabe des eigenen Feuerzeug-Vertriebs, erreichte nur 1,7 Mill. DM.

Zum Handeln fühlt sich Stan-

dard Oil wohl auch deswegen ge-

drängt, weil für 1983 "auf Grund der Verluste im ersten Quartal und

der bekannten Marktbedingun-

gen" ebenfalls noch kein positives

Ergebnis zu erwarten ist. Und

schon mit dem letzten Fehlbetrag

werden die freien Rücklagen des Unternehmens, die im Gefolge des Verlusts 1981 auf 58 (112) Mill. DM

abnahmen, so gut wie aufgezehrt

1982 war für Chevron Deutsch-land ein regelrechtes Schrumpf-jahr. Mit der endgültigen Stille-

gung der Raunheimer Caltex-Raffi-

nerie (Anteil: 50 Prozent) ging auch

der Absatz um zehn Prozent auf 2,3

(2,6) Mill. Tonnen zurück. Dadurch konnten auch überschüssige Roh-

ölbestände verkauft werden, so daß der Umsatz bei 2,35 Mrd. DM

gehalten wurde. Nebeneffekt: Die

Vorräte schrumpften auf 139 (305) Mill. DM. Durch die Stillegung wurden zudem 29 Mill. DM Ab-

schreibungen auf Finanzanlagen

fällig, die mehr als die Hälfte des Verlusts ausmachten.

Hohe Gewinne der

**US-Autoindustrie** 

<u>Milliard</u>en Dollar.

ral Motors einen Gewinn von 1,04

WELT DER WIRTSCHAFT

## Von Dividende ist hoch keine Rede

VERSEIDAG / Die Altlasten werden leicker - Respektable Markterfolge

JOACHIM GEHLHOFF, Krefeld Die Gesundung schreitet munter voran, sagt der Vorstand. Doch von Rückkehr zur Dividendenzahlung, die den damaligen Stammaktien-Inhabern zuletzt vor einem Jahr-zehnt mit 8 Prozent in die Kasse kam, könne vorerst immer noch keine Rede sein. Mit diesem Januskopf-Kommentar präsentiert einer der Großen in der deutschen Textilindustrie, die Vereinigte Seiden-webereien AG in Krefeld, zur Hauptversammlung am 25. August den 1982er Abschluß.

Das Positive vorweg: In der Roß-kur des Zurückschneidens zu groß geratener Kapazitäten auf ein verläßlich rentabel scheinendes Niveau kam das Unternehmen auch im flauen Textiliahr 1982 ein beträchtliches Stück voran. Nebst Auslandstöchtern schaffte die Gruppe mit noch 1184 (1329) Beschäftigten 254 (228) Mill. DM Umsatz, darin der Inlandskonzern mit 1023 (1154) Mitarbeitern 208 (199) Mill. DM mit 28,9 (27,7) Prozent

Und dies mit Rentabilitätserfolg. Erstmals nach langen Verlustjahren, sagt der Vorstand, habe sich das Betriebsergebnis des Inlands-konzerns mit Verbesserung um 4,9 Mill. DM nun mit 3,1 Mill. DM weiß auch den windigsten Grund:
Die Gruppe, die ver zwei Jahrzehnten noch 5600 Leite mit 164 Mill.
DM Umsatz beschäftigte, hat in
ihrer letzten und antscheidenden
Sanierungsetappe 1980/82 bei
20prozentigem Pesonalabbau die
Pro-Kopf-Umsatzlestung um 30
Prozent verbesser Dies nun mit
dem Lohn, daß der nlandskonzern
seinen Nettn-Cash-low aus laufen-

dem Lohn, daß der nlandskonzern seinen Netto-Cash-low aus laufendem Geschäft immrhin schon auf 5,2 (3,2) Mill. DM Hi 6,6 (3,5) Mill. DM Investitionen vrbesserte.

Für die an 20 Mill DM Grundkapital der Verseidag Holding beteiligten Aktionäre frilich (etwa die Hälfte weitverzweiter Familienbesitz, größere Resposten seit der 1973er Kapitalerhöung bei der Deutschen Bank, en Fünftel bei Streubesitzern) bleißt das Bessere sehr relativ. Unter Hhweis auf den immer noch bei gu 10 Mill. DM liegenden steuerlich verlustvortrag (und "negatives Eigenkapitalkonto") wagt der Verstand keine Prognose zur Divienden-Rückkehr.

Etwas deutlicher wrd er zur Zu-kunft des Verseidig-Geschäfts. Auf allen Produktgeheten und im Inland wie im Ausland arbeite man seit 1982 in schwarzer Zahlen: Fut-terstoffe (25 Prozent Umsatzanteil), Heimtextilien (24 Prozent), Indu-

wattenstoffe (15 Prozent). Damit dies so bleibe, werde man ab 1984 die "Investitionsbremse" durch die

die "Investitionsbremse" durch die Neubestimmung der am Nieder-rhein bislang überdimensionierten Produktionsstandorte lockern. Finanziellen Spielraum für sol-che Investitionen in die Zukunft schuf sich Verseidag 1982 vor al-lem durch Verkauf der gut rentier-lichen holländischen (Heimtexti-lien-Hallhtochter Vescom R V die das Gros der mit 7 Mill. DM in die 6b-Rücklagen gestellten Buch-gewinne von 11,5 (5) Mill. DM aus Anlagenabgängen gebracht haben dürfte.

Solche auch künftig noch realisierbare Erlöse aus Trennung von Entbehrlichem und Unrentierli-chem rechnet der Vorstand nun erkennbar zukunftsfroh der Tatsache entgegen, daß die "Altlasten" aus der Bewältigung der seinen Vorgängern anzulastenden Vergangenheitssünden immer noch spürbar bleiben. Für 1983 beziffert man sie noch auf etwa 3 (nach 4) Mill. DM. Ihr Schwergewicht ha-ben sie darin, daß der Inlandskonzern mit einem Zinsaufwandsaldo von 8,5 (9,5) Mill. DM oder 4,1 4,7) Prozent des Umsatzes meilenweit über dem Industrie-Üblichen

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Babcock im Aufschwung

Düsseldorf (J.G.) - Für ihr Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) kündigt die Deutsche Babcock AG, Oberhausen, einen weiteren Anstieg ihres ohnehin über dem Branchendurchschnitt liegenden Auftragseingangs auf etwa 7 (6,7) Mrd. DM an. Das sichere nach heutigem Stand fast allen Bereichen des Inlandskonzerns bis weit in 1984 hinein eine gute Beschäftigung. Der Babcock-Konzern rechnet in seinem nach den ersten drei Quartalen von 1982/83 formulierten neuen Aktionärsbrief damit, daß der Umsatz im vollen Geschäftsjahr um etwa ein Viertel auf 8 Mrd. DM wachsen wird. Das Jahresergebnis werde positiv ausfallen.

Dywidag: Kapitalerhöhung München (rtr) - Eine 50 prozentige Kapitalerhöhung von 38 auf 57 Mill. DM hat die Hauptversammlung der Dyckerhoff und Widmann AG (Dywidag) gestern beschlossen. Die Kapitalerhöhung wird in zwei Schrit-

ten vollzogen: zunächs 9,5 Mill. DM aus der freien Rücklage gegen Ausgabe von Gratisaktien, dann weitere 9,5 Mill. DM durch die Enission von Anteilen gegen Bareinlige zum Be-zugspreis von 135 DM je 50-DM-Aktie. Die jungen Aktien sind für 1983 voll dividendenberechtigt. Au-Berdem ermächtigte die Hauptversammlung den Vorstard zur erstmaligen Ausgabe von Belegschafts-aktien über bis zu zwei Mill. DM.

Verbessertes Ergebhis Düsseldorf (Py.) – Die Rheinisch-Westfälische Boden-Cledit-Bank AG, Köln, erwartet nach einem Anstieg des Zinsüberschuses um 2,9 Mill. DM und einem zusätzlichen Saldo von einmaligen Errägen und Aufwendungen in gleicher Höhe im 1. Halbjahr für 1983 ein verbessertes Ergebnis. In einem Zwischenbericht werden die Neuzusagen im Hypothekengeschäft mit 531 (281) Mill. DM angegeben, die Neuzusagen bei Kommunaldarleiten mit 198 (111) Mill. DM. Ausgezahlt wurden insgesamt 397 (267) Mill. DM. VW: Vertrag mit Tunesien? Tunis (AFP) - Die tunesische Ge-

sellschaft "Ennakl" wird am 4 August mit dem deutschen Volkswa-genkonzern einen ab September 1985 geltenden Vertrag über die Montage von 5000 Kraftwagen abschließen, verlautete diese Woche aus unterrichteten Kreisen in Tunis. Das Abkommen soll vorsehen, 3000 Personenwagen "Golf" und "Jetta" und 2000 Nutzfahrzeuge zu montieren. "VW Tunesien" wird in Bou-Arada, 80 km südwestlich von Tu-nis, ein Werk bauen.

Kräftiger Umsatzzuwachs

Bielefeld (Hdt.) - Eine weit über den eigenen Erwartungen liegende Umsatzausweitung verzeichnete Boge-Kompressoren, Bielefeld. Das Unternehmen, das 1982 mit rund 45 Mill. DM Umsatz als zufriedenstellend bezeichnete, konnte im ersten Halbjahr 1983 einen Umsatzplus von nahezu 20 Prozent auswei-

KRUPP POLYSIUS / Pause im Zementanlagen-Boom

## Investoren im Wartestand

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Kaum je war eine so geringe Zahl an realistischen Projekten am Markt wie heute. Mit diesem Kommentar bedenkt die Kruppsche Konzerntochter Krupp Polysius AG, Beckum, die neben der dänischen Smith-Gruppe wohl welt-größter Spezialist im Bau kompletter Zementfabriken ist, zum 1982er Abschluß ihre aktuelle Lage. Nebst ihren für das stark exportintensive Geschäft notwendigen Auslands-töchtern buchte die Polysius AG zwar 1982 nochmals einen relativ stattlichen Auftragseingang von 1,2 (2,4) Mrd. DM. Aber diese

"zweitbeste" Auftragssumme in der Unternehmensgeschichte stammte mit gut 0,5 Mrd. DM aus der Inkraftsetzung eines schon 1981 fast fertigen Großauftrages aus Saudi-Arabien. Ansonsten folgte schon 1982 dem

Boom die Ebbe. Und die läßt für 1983 nur noch einen wohl deutlich unter die Milliardenschwelle sin-kenden Auftragseingang erwarten. Wesentlichster und für deutsche Anlagenbauer mittlerweile typischer Grund dafür: Zwei Drittel des Polysius-Geschäfts liegen im langjährigen Durchschnitt in Opec-Ölförder- und in Entwicklungsländern. Ersteren wird durch die Ölbaisse das Investitionskapital knapp; letztere sind trotz Entla stung . ihrer Ölimportrechnungen immer noch tief in Devisennöte verstrickt, die ihre Investitionsgüterimporte blockieren.

Analoge Klemmen wie im weitaus dominierenden Zementanlagengeschäft registriert die Polysius AG auch in ihrem durch Über-nahme einschlägiger Krupp-Konzernaktivitäten vergrößerten Bereich Rohstofftechnik/Aufbereitung. Da tut sich an interessanten Großprojekten schon seit Anfang 1982 wegen der Investitionslethargie in Bergbau und Hüttenindustrie überhaupt nichts mehr.

Vor diesem Hintergrund scheint es gleichwohl keine "letzte Eintagsfliege", daß die Polysius AG ihrer Konzernmutter Fried. Krupp GmbH, Essen, für 1982 aus rund 800 (600) Mill. DM Gruppenumsatz noch einen Neto-Organschaftsgewinn von 10,8 (18,7) Mill. DM über wies - immerhin noch 51 (89) Pro-zent "Dividende" für das kleine Grundkapital von 21 Mill. DM. Der bis Jahresende noch auf 3,3 (2,9) Mrd. DM gestiegene Auftragsbestand läßt zunächst Ertragserfolge aus der Abwicklung erwarten. Anpassung an die Haltung der

Investoren im Wartestand" frei-

Bestellung mnerhalb von 7 Tagen (Absenden Datum gemagt) schriftlich zu widerruten bei. DIE WELT. Vertrich, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

exklusiv informiert.

An DIE WELT, Vertrich, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36 Bestellschein

Bite helem Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf westeres die WELT. Der monathiche Bezugspreis betragt DM 25,00 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschnift: .. leh habe das Recht, diese Bestellung mner-halb vom 7 Tagen (Absende-Datum genug) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Verrich, Postach 208-20, 2000 Hamburg 36

VEREINIGTE VERSICHERUNGSGRUPPE / Ertragskraft aller Gesellschaften wurde gesteigert

## Die Narben der Fusion heilen langsam ab DANKWARD SETTZ, München

1982

Erschwertes Neugeschäft, minimale Besserung im Schadenver-lauf und gute Ergebnisse aus den Kapitalanlagen prägten bei der Vereinigten Versicherungsgruppe, dpa/VWD, Detroit Die großen drei der amerikanischen Automobilindustrie, General München, wie in der Branche allge-Motors, Ford und Chrysler, haben mein das Geschäftsjahr 1982. Insgesamt zeigte sich der stellvertreim zweiten Quartal 1983 Rekordgetende Vorstandsvorsitzende Hans winne von zusammengenommen 1,89 Milliarden Dollar (4,73 Milliar-Karl Jäkel – die Nachfolge für den Anfang Juli verstorbenen Vorden DM) erzielt. Das bisher beste Ergebnis war im zweiten Quartal 1977 mit 1,73 Milliarden Dollar ver-bucht worden. Für das Gesamtjahr 1983 erwarten amerikanische Autostandsvorsitzenden Carl Friedrich Meineke ist noch nicht geregelt dennoch recht zufrieden, da das Ziel, die Ertragskraft aller Gesellschaften zu steigern, erreicht wor-den sei. Ein wesentlicher Faktor war, daß es bei fortschreitender mobilfachleute einen Reingewinn Detroits in Höhe von knapp fünf Konsolidierung der Gruppe gelun-Nachdem der Marktführer Gene-

gen ist, die Betriebskosten beacht-lich abzubauen. Jäkel: "Die Nar-ben der Fusion heilen ab." Milliarden Dollar (2,6 Milliarden DM) und Chrysler von 310,3 Millio-nen Dollar (775 Millionen DM) für Die Beitragseinnahmen das zweite Quartal gemeldet hatten, Gruppe erhöhten sich 1982 um 8,7 (10,9) Prozent auf 2,78 Mrd. DM, wobei auch die Anzahl der Verträberichtete jetzt auch Ford Motor Co. von einer drastischen Ertragsver-besserung. Der Ford-Gewinn von 542 Millionen Dollar (1,36 Milliarden ge geringer um 1,0 (2,0) Prozent auf 6,2 Mill. Stück stieg. An Versiche-542 Millionen Dollar (1,36 Milliarden DM) bedeutete gegenüber der Vor-jahresvergleichszeit einen Gewinn-anstieg um 33? Millionen Dollar. Zwischen Chrysler und der US-Autobmobilarbeitergewerkschaft UAW sind die vorgezogenen Tarif-verhandlungen am Mittwoch er-folglos abgebrochen worden. rungsleistungen wurden netto 1,67 Mrd. DM (plus 10,2 nach 9,1 Prozent) erbracht. Den größten Zuwachs brachten die Erträge aus den um 14,9 (13,2) Prozent auf 5,44 Mrd. DM gestiegenen Kapitalanlagen mit plus 25,3 (33,4) Prozent auf 395,3 Mill. DM.

Bei dem Komposit-Versicherer Vereinigte Aachen-Berlinische Versicherung AG (VAB) wurde auch 1982 nach den Worten von Haftpflicht und Kraftfahrt sowie der Feuer-Industrie-Versicherung habe man der Schadenquote durch

| Bruttoprāmie                                                                 |                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (Mill_DM)                                                                    | <b>564</b> ,6                 | + 5.5                         |
| Nettoprămie <sup>1</sup> )                                                   | 420,2                         | + 21.8                        |
| Aufw. f. VersFalle                                                           | 296,7                         | +11.8                         |
| Verstechn.                                                                   | ٠,٠                           | . 11,0                        |
| Ergebnis <sup>2</sup> )                                                      | -16.5                         | + 18.4                        |
|                                                                              |                               |                               |
| Kapitalanlagen <sup>3</sup> )                                                | 604,8                         | + 12,1                        |
| Kapitalerträge                                                               | 51,6                          | + 26,5                        |
| Durchschnitts-                                                               |                               |                               |
| rendite (%)                                                                  | 7.8                           | (6,8)                         |
|                                                                              |                               |                               |
| in % d.<br>verd. Beiträge                                                    | 1982                          | 1981                          |
|                                                                              | 1982<br>74.4                  | 1981<br>64.4                  |
| verd. Beiträge SelbstbehQuote                                                | 74,4                          | 64,4                          |
| verd. Beiträge SelbstbehQuote Schadenquote                                   | 74.4<br>72.7                  | 64,4<br>72,1                  |
| verd. Beiträge SelbstbehQuote Schadenquote VerwKostenquote                   | 74.4<br>72.7<br>27,1          | 64,4<br>72,1<br>28,4          |
| verd. Beiträge SelbstbehQuote Schadenquote VerwKostenquote RückstellgQuote') | 74.4<br>72.7<br>27.1<br>123.5 | 64,4<br>72,1<br>28,4<br>137,0 |
| verd. Beiträge SelbstbehQuote Schadenquote VerwKostenquote                   | 74.4<br>72.7<br>27,1          | 64,4<br>72,1<br>28,4          |

(1,4) Mill DM zur (aus) Schwan-kungsrückstellung;

3) ohne Depotforderungen;
4) vers.-techn. Rückstellungen.

Jäkel wieder umfangreiche Be-standarbeit geleistet. Vor allem in den Zweigen Sach, Transport,

| pruttopramie                               |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| (Mill_DM)                                  | 564,6        | + 5,5        |
| Nettoprämie <sup>1</sup> )                 | 420,2        | +21.8        |
| Aufw. f. VersFälle                         | 296.7        | +11.8        |
| Verstechn.                                 |              |              |
| Ergebnis <sup>2</sup> )                    | - 16.5       | + 18.4       |
| Kapitalanlagen³)                           | 604.8        | + 12.1       |
| Kapitalerträge                             | 51.6         | + 26,5       |
| Durchschnitts-                             | 4-10         | ,-           |
| rendite (%)                                | 7,8          | (6,8)        |
|                                            |              |              |
| in % d.<br>verd. Beiträge                  | 1982         | 1981         |
| verd. Beiträge<br>SelbstbehQuote           | 1982<br>74,4 | 1981         |
| verd. Beiträge<br>SelbstbehQuote           | 74,4         | 64,4         |
| verd. Beiträge SelbstbehQuote Schadenquote | 74.4<br>72.7 | 64,4<br>72,1 |
| verd. Beiträge<br>SelbstbehQuote           | 74,4         | 64,4         |

beiträge; <sup>2</sup>) nach Zuführung (Entnahme) von 1,0

Sanierungsbemühungen entgegenzuwirken versucht. Das technische Ergebnis zeige jedoch, daß trotz erster Erfolge weitere Anstrengungen notwendig seien. Zudem habe eine erhöhte Steuerlast (9,6 nach 1,9 Mill. DM) als Folge einer Betriebsprüfung verhindert, einen höheren Überschuß (2,4 nach 6,0 Mill. DM) auszuweisen.

Ein gutes Ergebnis konnte die Vereinigte Krankenversicherung AG erzielen. Ihre Beitragseinnah-men stiegen um 11,1 (14) Prozent auf 1.8 Mrd. DM und damit stärker all 1,6 Mrd. DM to daint starker als der Leistungsaufwand mit 10,5 (10) Prozent auf 1,3 Mrd. DM. Aus 2,4 (2,0) Mrd. DM Kapitalanlagen wurden Erträge von 181,9 (150) Mill. DM erzielt bei einer Durchschnittsverzinsung von 7,7 (7,4) Prozent. Da auch die Betriebskosten (plus 8,1 Prozent) in Grenzen gehalten werden konnten, verbleibt nach Steuern ein mit 184,9 (101,0) Mill. DM deutlich verbesser-ter Überschuß. Den Rückstellungen für Beitragsrückerstattung flossen daraus 169,6 (86,6) Mill. DM zu; sie stehen nun mit 279,6 (171,7) Mill. DM zu Buche.

Für die Vereinigte Eos-Isar Lebensversicherung AG war 1982, so Jäkel, ein schweres Jahr. Dennoch ist es ihr im ersten vollen Geschäftsjahr gelungen, einen Be-standszuwachs von 4,0 Prozent auf 10,5 Mrd. DM zu erzielen. Die Ertrags- und Kostenentwicklung habe dabei die Erwartung sogar teilweise übertroffen. Nicht zufrieden sei man allerdings mit der Produktions- und Beitragsentwicklung, deren Steigerungsraten unter den Plänen geblieben seien. Um den Jahreswechsel sei allerdings eine leichte Verbesserung eingetreten, die für 1983 hoffnungsvoll stimme.

1982 ± % Versicherungs-best. (Mill. DM) 10 476,5 + 4,0 Beitragseinnahmen Antw. 1. Vers.-Fälle Kapitalanlagen') Kapitalerträge Durchschn.-Rendite % 1 078,4 - 7,4 364,3 + 3,4 87,6 + 4,9 2 361,7 + 14,5 173,2 + 30,7 7,6 (7,3) Aufw. f. Beitr.-Rückerst. Rückst. f. Beitr.-Rückerst. 131,9 + 8,9 390,3 + 22,9 1982 1981 Stornoquote <sup>2</sup>) Verw.-Kostenquote <sup>2</sup>) Abschl.-5,4 54,6 37,0 Oberschufiquote ')

i) ohne Depotforderungen; i) Rück-kauf, Umwandl in beitr.-frele Versich. u. sonst. vorzeltiger Abgang in % d. Anfangsbestands; i) sonst. Aufw. d. Vers.-Beiträge in % d. Beiträge; i) in Promille d. eingel. Neugeschäfts; i) Bruttoüberschuß in % d. Beiträge.

#### Keine Dividende bei Huta-Hegerfeld VWD, Essen

Wegen einer Erhöhung der Rückstellungen zur Risikovorsorge um gut 6 Mill. DM weist das Bauunternehmen Huta-Hegerfeld AG, Essen, für 1982 nur noch einen Jahresübersehuß von rund 0,17 (3,9) Mill. DM und einen Bilanzgewinn von noch 0,2(2,4) Mill. DM aus. Darnit wird für 1982 eine Dividende ausfallen, nachdem für 1981 noch 5 DM je 50-DM-Aktie ausgeschüttet worden waren. Dem Geschäftsbericht zu folge sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 14. September dem Vortrag des verbliebenen Gewinns auf das neue Geschäftsjahr zustimmen.

Die seit Ende 1982 steigende Tendenz bei den Auftragseingängen setze sich im 1. Halbjahr fort. Der Auftragsbestand habe Mitte 1983 mit 550 Mill. DM das Vorjahresniveau wieder erreicht. Hiervon würden über 350 Mill, DM auf Projekte im Inland entfallen, die zumeist in Arbeitsgemeinschaften abgewikkelt werden. Damit sei eine zufriedenstellende Auslastung der Kapazitäten sichergestellt.

Während der Umsatz von Huta 1982 auf rund 636 (606) Mill. DM zunahm, ging die Bauleistung auf 520 (530) Mill. DM zurück, wovon 38 Prozent auf das Ausland entfielen. Die Notwendigkeit einer verstärkten Risikovorsorge begründet das Unternehmen, das 1982 rund 4000 (4500) Mitarbeiter beschäftigte, mit der allgemeinen Baurezession

## WENN SIE IHRE ADIG-AUSSCHÜTTUNG WIEDER ANLEGEN, MACHEN SIE MEHR AUS IHREM GELD.

Am 1. August schütten die neun ADIG-Fonds die Erträge für das abgelaufene Geschäftsjahr aus. Wenn Sie ADIG-Sparer sind und die Ausschüttung nicht brauchen, ist die Wiederanlage eine gute Entscheidung. Denn was beim Sparkonto selbstverständlich ist,

gilt auch für die Investment-Anlage: Wer seine Zinsen stehen läßt und seine Ausschüttung wieder anlegt, macht mehr aus seinem Geld.

Außerdem erhalten Sie einen Wiederanlage-Rabatt (siehe Tabelle).

|                  | Baraus-<br>schüttung |   | örperschat<br>uer-Guthab |     | Gesamtaus-<br>schüttung | Wiederan<br>lage-Raba |
|------------------|----------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| ADIFONDS 1.03 DM | 1,03 DM              | + | 0,42 DM                  | _   | 1,45 DM                 | 3%                    |
| ADIROPA          | 0,87 DM              | + | 0,28 DM                  | _   | 1,15 DM                 | 3%                    |
| ADIVERBA         | 1,53 DM              | + | 0,47 DM                  | === | 2,00 DM                 | 3%                    |
| FONDAK           | 0.89 DM              | + | 0,41 DM                  | _   | 1,30 DM                 | 3%                    |
| FONDIS           | 0,92 DM              | + | 0,13 DM                  | =   | 1.05 DM                 | 3%                    |
| FONDRA           | 3,37 DM              | + | 0,58 DM                  | =   | 3,95 DM                 | 3%                    |
| PLUSFONDS        | 1,98 DM              | + | 0,32 DM                  | =   | 2,30 DM                 | 3%                    |
| ADIRENTA         | 1.80 DM              |   | _                        | -   | 1.80 DM                 | 2%                    |
| GOTHARENT        | 6,90 DM              |   | _                        | _   | 6,90 DM                 | 2%                    |

Wenn Sie ein ADiG-Aufbaukonto, einen ADIG-Aufbauplan oder ein ADIG-Pluskonto haben, brauchen Sie gar nichts zu tun: Ihre Erträge werden automatisch kostenfrei reinvestiert. In allen anderen Fällen sprechen Sie am besten sofort mit dem Anlageberater Ihrer Bank, damit Sie die Rabattfrist (1.8. bis 30.9.1983) nicht versäumen. ADIG-INVESTMENT Von-der-Tann-Straße 11 8000 München 22



ADIG-INVESTMENT. Sparen für Fortgeschrittene.

Ertragsscheine werden von allen Geldinstituten, vor allem von unseren inländischen Gesellschafterbanken eingelöst: Bankhaus Aufhäuser, Baden-Württembergische Bank, Bank für Gemeinwirtschaft, Bayerische Ralifeisen-Zentralbank, Bayerische Vereinsbank, Berliner Bank, Berliner Commerzbank, Bankhaus Gebrüder Bethmann, Commerzbank, Commerz-Credit-Bank Europartner, National-Bank, Simonbank, Sudwestbank, Fürst Thurn und Taxis Bank, Vereins- und Westbank.

| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIENBÖRSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIE WELT - N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r. 174 - Freitag, 24. Juli 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien meist nur knapp behauptet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fortlaufende Notierungen und Umsätz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ze l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Inlandszenifikate  Ausp. Richs, Richs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aber steigende Kurse bei den Einzelhandelspapieren  DW Trotz der Verunsicherung durch den schen Anleger, die noch wie vor für Koufgare-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Düsseldorf Frankfurt Hamburg Münch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en Aktien-Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78.7 lb 1 27.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| festen Dollar und der vorangegangenen gungen zugänglich sind. An der Donnerstag-<br>schwächeren Wall Street-Tendenz hielten sich<br>aus deutschen Aktienmarkt die Abschläge bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AEG 73-2-7-2-1 72-66 9795 72-1-7-4-17-19 72.8 Shickle 72.5 72.5 9705 1739 72.5-72.5-15-12.1 72.5 8.45.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.    | 2 5740 Dt. Beboock (756) A 645 Pt. 1875 A 645 Pt. 1875 A 646 A 645 Pt. 1875 A 647 A                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ART CHRIVE F. 118.32 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 108.77 10       |
| der Mehrzahl der Standardpapiere in engen<br>Grenzen. Aus dem Ausland lagen sowohl Kauf-<br>als auch Verkaufsaufträge vor. Als entschei-<br>bereitschaft gab den Ausschlag für die aufle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BMW   390.5-1-2.5-2G   593.5   1425   375-3-5   394.5   275-5-3G   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   1336   133      | 65 Robeco" (151) A 627 (151)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berng Reimentonche 171,15 118,20 171,16 118,20 171,16 118,20 171,16 118,20 171,16 118,20 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,16 171,       |
| dende Marktstütze erwiesen sich die inländi-  Gewinnmitnahmen gab es in den nach, Schiess verminderten sich nix Gummi gingen zu 140 DM mi- während der Vortage stärker ge- um 2 DM auf 123 DM und Altianz nus 1,50 DM, Bremer Vulkan zu 48 stiegenen Papieren, so vor allem Leben schlossen mit einem Minus 1 DM und Tritib tz 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoechst 100-602-15-1-3G 161 27441 1605-1-1-3-15 161 33355 1605-08-1-2-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1605-1-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1605-1-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1605-1-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1605-1-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 744 1615-1-3-15 1615 14301 760-1-40-61 745 14301 760-1-40-61 745 14301 760-1-40-61 760-1-40-61 760-1-40-61 760-1-40-61 760-1-40-61 760-1-40-61 760-1-40-61 760-1-40-61 760-1    | 110 Aliona Vers. (2279) A 2316 88C (2279) A 2516 88C (2777) A 3516 845 (2774) A 3516 A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | orn, Paulini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hai dan Daguera ma dan Kure um yan willim XIII ANN 11M - 11M MMILE I IIM 208 GPD MAZET J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GHH 156,5-6-5.5-6 195,3G 648 156-5.5 175.2G 1885 155,5-6 175.5 177 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 177.5 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 5909 Degeneer 5 2277) 8 4 5 5909 Degeneer 5 5483 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indiates   35,57   33,95   43,85   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,95   43,       |
| de. Glattstellungen gab es ferner dardwerte schlossen knapp bebei den Autoaktien, doch blieben hier ins Gewicht fallende Abschläge aus, well sich auf ermäßigter das Bezugsrecht Thüringer Gas aus der Kapitalerhöhung neun zu das Bezugsrecht zwei zu 112,50 DM mit 6,50 DM bei glas fielen um 3 DM auf 380 DM und zwei zu 112,50 DM mit 6,50 DM bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SHC 259-40-2-45 222-56 3197 240-58-2-3 242-57-61 265.8 2215 240-58-40G 240 258-2-3 240 258-40G 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 240 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3 258-2-3    | 5 606 Bellersdorf 425 (929) 0<br>9 312 Bellufe 159 (256) 0<br>1604 B. Vulttor 144 (2014) 0<br>1605 B. State 150 (1660) 0<br>150 (1660) 0 | region 79.3.7 24.6 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nuch Interesse für Preussag. Bei De Stuck Unsatz. Die Araktie Gene AG Schlossen mit einem mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAN 140-39G 1408aG 548 138.9 140 556 139.40 120 130 130.9-3.79 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 506 86 86 86 87 425 (925) 50 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n. Romandonda. 2014 71.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.86 77.8       |
| Auslandsabgaben hauptsächlich DM (483 DM). Der Kursverfall der freundlicher. Herlitz Stämme büß- bei der Deutschen Bank (minus  Großbank-Restquoten dauert an. ten 5 DM, Kempinski 3,50 DM, Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G - Milection 463 (1464) R. Acisermann 463 (1464) R. Acisermann 463 (1464) R. 4047. Olarig 40 (130) P. 3755 Dyviding 673 (161) F. F. 3755 Dyviding 673 (161) F. F. 4047.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S. R. 25.8 25.37  WS Smarphetonis 22.07 20.17  WS Robertoff, Fds. 25.07 20.17  WS Robertoff, Fds. 25.07  S. M. 25.27  S. M       |
| Geresheimer Glas fielen um 5 DM bezann, niew onienen der 192 DM Vochs Adler eisten unverändert und HWK-Vz gaben nach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 969 [117,5-7,56] [117,56] 996 [118-8,5-8,7-8,5 [118,5 [ 3800 [17,5 [ 118,5 [ 187, [17,7-18,5 [ 178,5 [ 178,5 [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458 Accerment 463 (1464) 6 4047 August Vest. 239 (1128) 6 4047 Diself 9 40 (130) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trianspatied   19,53   17.96   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95   17.95         |
| ebenfalls um 5 DM auf 270 DM um 1 DM auf 163,50 DM nach. Phoe- Nachborse; fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28. 7.   27. 7.   28. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27. 7.   27.   27. 7.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   27.   2   | Ungeregelt.Freiverkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indefes   35,57   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,95   33,9       |
| H. Aacht M. Vert. 6+1 335G 535G 535G 535G 64 8r. Streeth, **10 546 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F Mormit Vers. 8 375G 3775G 16 H Rind. Sht. A **0 1850 1850b8 D VgW 6 117.6 1179 S Diniblecter 7.5 471 H Morit & K. *4 270 283G H digit Ut. B **0 1850 1850b 35 F MAN St. 4 185.9 140 F Rosenther 8.5 317 307 F Vot 0 91.55G 958 D Corst. Monch. **0 450G 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 M A Alpenn 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rendwent-fonds 122.69 134.09 150-14 Research 55.57 53.55 150.99 150-14 Research 55.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.57 53.5       |
| Action   A                                                                                                                                                                                                                  | 10 Minutes 6 110.5 118.5 S Scienceder 7.5 200.8 200 D V Science 6 6 22 84.5 M Sectionic 2000 2014758. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 F Akia Lappoger.  A P - 50° 50° NA'5 SEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interpretal 18.84 26.79 J. 15. Interpretal 18.84 26.79 J. 15. Interpretal 18.90 26.81 28.97 J. 15. Interpretal 18.90 26.81 28.97 J. 18.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90 26.81 28.90        |
| D Agripping "7 680G 690G F Cossolia "7 460bG 465" D Ford 9 1160T 1160T 1160T D Benibeck "9.5 319G 319G Adv. Vz. "0 348 344 F Chem Vv. "0 275 277 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G H Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G H Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G H Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G H Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G H Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G H Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G H Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G M Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G M Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G M Jacobsen "8 4618G 445 M Fr. Obick W. 5 301bG 301G M Jacobsen "8 4618G 445 M Jacobse                                                                                                                                                                                                                | D. Mech. Viers, 0   F. Marcordes 10   S39   S39.5   D. Scheidem, "5,1-1,2" [45]   T. D. V. Werkst, 4   170G   1727   Br. Beft, Wert 0   123   173   F. Marcordes 10   S39   S39.5   D. Scheidem, 4   170G        | 08<br>09 D Dochtz Idigooh. 4<br>105 F Deers Long. 5<br>15 F Distusev. 0<br>170 F Deer 170 F Distusev. 0<br>170 F Dochts St. 5<br>170 F Doc                                                                               | KA-Rent 53,89 50,20 50,20 enember 70,26 64,86 65,84 enember 70,26 64,86 65,84 enember 79,30 96,47 96,40 enertopitol 23,68 22,20 27,70 enember 74,97 75,51 75,64 enember 74,97 75,64 enember 75,64        |
| D Alexanders 0 177 8255 18 Cont. Sp. 70 2257 2257 18 Alexanders 0 1596 197-56 D Comfigs 7.5 332 2357 H Geestin. Sk. 0 1478 1538 D Kouffed 4.5 271bG 265 S Alig. Renten "4.3 1359 13558 D Config Guard 6 118,7 111 M Gehe 4 21558 218 8 Kenghadi 3.5 254.5 258 248 8 Kenghadi 3.5 254.5 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M Ggl, 50% E "9"   615bG   615cH   S SE, 10.5   224   224.5   D   Wedgg 3   141bG   161   Hniloth, Wolters "12 SSSG   SR MALK Stoffe 0   69   70   S Setz, Wech, "16   710   720   D   Westerg 4 Get, 0 89   97   F Kott Werke 0   72   78   F Stories 8   364.7   384.5   F Wictersh 4   134.4   134.5   M Kernerbotch, 15   5758   F Wictersh 6   43.5   43.5   S Kooctal 2.50   137   138.5   F Wictersh 6   233G        | U II Gerting - St. 1155 1160 Ive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 974981 77,00 70,46 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52 70,52       |
| S of 1.35% E -4.3 14335   14335   14355   123   14355   123   14355   123   14355   123   14355   123   14355   123   14355   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123   123                                                                                                                                                                                                                   | F Nackermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ING D Germ Epe 0 64G 64G NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | poin-Pagelik-Ed. 78.65: 74.62 (1.59 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F Aftigrar 9.5   323   375.5   H Doog 5   188   1876 G M Gkw, Frk. *7   228G   228G   228G   228G   238G                                                                                                                                                                                                                   | 6 H1 NAMK 92.7 2007 2007   Tempel 0 114458 145   E Willet Lain. "16 20096   20096   H1 Melhecke "24 45106 671   H1 del Vz.7   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1   165.1       | G F Langbeis-Pl. 0 1949 195 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Imb Renterf   90.25 47.98 47.97   Petrol Int Rent   90.25 47.98 67.97   Petrol Int Rent   90.47 98.05 98.05   Petrol Int Rent   90.47        |
| H RASE 5 1755 1755 1H Dt Hum M. Rin Qu. 1 (200 5 1207   D. Momhomor 7   1964   1965 h.C.   D. Momhomor 7   1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 Stories 14 145 10 Stories 7 20 120 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S Mir. Oberic 8-1 460 480 Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H Beverio 5 200 201 H Dr.Hyp.FBr.10*2.5 ISSUT 450T H Hbg. Hochb. *4,64 193 95.56 D Rrupp-Sachi *9 78 80 228 329 H Hbg. Sch.: 1.61,1 100.2 H Kühtz. *5 3805 300 300 H Beyer. B.G 6 4006 4006 4006 F Dr. Steins. *6 215 215.58 H Hope-Joyd 9 41,5 44 D Küppemb. *0 255.58 255 M Beyer. Hdlb. 10 380 37656 H DeFeW 8 390T H Homester 3 130 126 D Küppemb. *0 255.58 255 M Beyer. Hdlb. 10 380 37656 H DeFeW 8 390T H Homester 3 130 126 D Küppemb. *0 255.58 255 M Beyer. Hdlb. 10 20 1273 275 F Kuptember 2 20 6005 655 M Beyer. Horsel. *12 9405 310 B Dr. Besein. *0 1245 D Küppemb. *0 255.58 F Kuptember 2 20 6005 655 M Beyer. Lloyd 0 27456 3256 M Bill. *1 255 D R. Texas *1                                                                                                                                                                                                                   | D ggt Vs. 4,5   2366   23856   S. 8.6cteem. # 9   179,9   22706   F PRIst, Hypo 10+2,5   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540   540        | F Scherab \$5 345G 345G 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H BMW 10 392.5 992.6 ID Dictor 5.5 157.0G 15.7 M Harnen-Britu 9 1055.6G 10401G ID Langeritz. 10 1460G 1440<br>M Beyers Vok. 10 543.5G 543.5G F D bit Quellen 7.5 275 270 \$ Heidelb. Zem. 4,5 448 445 ID dgt Vz. 10.5 1460G 1440<br>H Belersdort 8 347 348 ID Disnig Hold 0 131.5 131G M Helit & W. 5 325 3205G F Linck Belst. 7,5 295G 295C<br>F Brif-Bank 9 297 298.5 ID Dittor. 6 N 40 3000G 3000G M Helit & W. 5 1951 1957 ID Letters 10 358 2356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Philips Rom. 5 335 335 M Sid-Cherrie 7 370 575 F AGAS 5 734,5 132 F Selevanti 0 77 14887 G 148 F Phoenic G 3 148 G 141 D M Sid-Cherrie 7 370 430 G F F AGAS 5 734,5 132 M Solentorier 12 14887 G 148 G F F Roman    | F Schreeb \$5. 3456 \$456 \$81876 \$81876 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 53,43 50,69 51,65 53,43 50,69 51,65 53,43 50,69 51,65 53,43 50,69 51,65 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,       |
| 8 Borthold 10 231,8 735 D Defi-scripth,7 7 280,5 F Henninger 0 151 131 F Linde 9 397,5 401 D Blowag 6 - D Deworg 5 146 150 B Hentitz 8 235 240 Hntlind, Ghd, "13 500 499 3 876 8 Blotland 7 270 275 D Deworg 5 146 150 18 Hentitz 8 235 240 Hntlind, Ghd, "13 500 499 3 876 8 Blotland 7 270 275 D D Deworg 5 146 150 18 Hentitz 8 235 240 Hntlind, Ghd, "13 500 499 18 Blotland 7 270 275 D D Drosdo, Bonk 4 182,9 182,8 8 dgl, Vz. 9 225 128 M Löwenbröu 1643 1595G 1595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Property G. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G F Global Nax **0 16.6 16 Uni<br>15G F H. O. Phandol **0 3.25 3.31 Uni<br>G F lay Pennet Int. 78 28G Uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | escritore 25.76 22.58 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22.78 22       |
| g politic print r r r r r r r r r r r r r r r r r r r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ) DEWEST 8   169   171   F. Volch-Simila   1458   1458   Resont Lanuar 4   194   FOL   FOL Market 47   13008   1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D - Düsseldorf, F - Frankfurt, B + Hemburg, Ma - Hemover, G = Berlin, Br - Bremen, M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m bribon - 84,61 1016 772,15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F Brow AG 5 1998 1998 1998 D Edelst, Witt. *4 185T 185T D Hosecht 5.5 1681 1850.5 D Mogd, Fewer 7.5 4308 4308 M Brits. Amb *5 1708 F Brown VZ. 15.2 3508 35159 D Estb. Verk. 10 20015G D Hosecht 0 51,4 53 H Medhedt 171 171 1708 F Brown VZ. 15.2 3508 35159 D Estb. Verk. 10 2015G D Hosecht C D Hosecht C D Nogel, Fewer 7.5 4308 4308 Hosecht C D                                                                                                                                                                                                                 | D RWE St. 8   149   171   F Veith-Finell 6   145B   145B   187 Bern, Lager 4   94   94   94   171   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170   170         | in 100 DN, "abweithende Stille-<br>teature, teatr zeicher = Stillete<br>St DM, (Kurse ohne Gewiller)<br>7.   28.7,   27.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auskannoszestaliakotte (prvi) 55 austriakotte       |
| DM-Ancihen 8,375 dgl. 82 101,25 101,25 101,25 101,25 102,26 10,50 dgl. 81 110,75 111,75 115,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,75 102,7                                                                                                                                                                                                                | 5 71, A. E. Bir. 69 100:bG 100:25 7,25KoreoDev.Br.77 94,8 94,67 9,25 dgl. 82 105,756 105,75 11 dgl. 82 99,9 99, 830 dgl. 70 102,568 102,6 97,5 Lowrite let. Rn.80 103,6 103,15 8,25 dgl. 82 105,16 97,5 Pill. Morris Int. 82 105,51 106,17 1 97,56 99,5 7 Molecules 72 100,77 100,77 100,77 19,75 42,5 dgl. 82 105,55 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75     | 9 Termoco Internot 82 - 104.4 104.25 GY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | reviest 75,30 70,20 69,90 union 135,79 172,35 172,31 Bundes bet 114,85 unray 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 107,39 10       |
| 7.5 Afr. Cox. 77   78.5 G   78.5 G   78.5 G   78.5 G   78.5 G   79.5 G   78.5 G   79.5 G   79                                                                                                                                                                                                                | 5 4.25 dat. 78 99.4 99.25 8.25 McDecode Rn. 82 102.75 102.75 6.75 Neppos St. C. 83 94 99.75 6.75 dat. 78 99.25 7.75 dat. 79 191.85 101.75 7.125 dat. 82 99.25 99.75 7.75 Neppos T+T 76 100G 100 8.50 PRIDE 82 104.5 100 6.25 Melgat 78 99.15 99.16 100 99.25 99.75 7.75 Neppos T+T 76 100G 100 8.50 PRIDE 82 104.5 100 8.50 PR    | 7 8 T-Bu, N.G. 75 99,28 99,2 1m; 5G 455T brokelper 16 72 98,756 98,75 1cs; 75 5,75 Trondhelm 76 94,50 94,50 1cs; 1,5 7,50 TRW Int. 69 180,50 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frende Währungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.30 ACC EXCENSES. 77 176 196.66 17 doi: 1/8 198.57 198.4 15.75 Furnished 77 198.4 198.96 17.75 doi: 18.75 196.76 196.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 10 dgi 81 107,75G 108 7,75 Mendlo 75 87,75 97,55G 5,75 Norteen 76 98.5 98.5 75 odd 77 100.1 100 10.25 dgi 81 100.5 100 10.5 dgi 77 97.5 dgi 82 105,25G 105,25G 11 dgi 81 105.5 102 6 dgi 78 92 92 92.5 105,25G 105,25G 11 dgi 81 105.5 102 6 dgi 77 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,525 Un Technolog III 94,36 94,37 As<br>4,50 Union Bit, Ris. 78 102,75 102,5 est<br>L75 7 Venezuselo 88 79,756 97,756 As<br>74 6 dgl. 78 74,558 77,7 Bot<br>1,256 1,50 dgl. 78 74 74 74 75 Bot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cot cot co 7114.77 2314.77 2517.75 co Pd. S 134.97 139.99 1.2 573.17 committee etc. 144.00 146.00 146.50 25 22 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$\frac{4.75}{4.75}\$ Arbord \$77\$ \$\frac{8.4.4}{8.75}\$ \$\frac{8.4.6}{4.50}\$ \$\frac{1.78}{5.75}\$ \$\frac{4.6.7}{3.60}\$ \$\frac{78}{78}\$ \$\frac{97.25}{7.50}\$ Argentinien \$77\$ \$\frac{7.50}{5.00}\$ Argentinien \$77\$ \$\frac{7.50}{5.00}\$ Argentinien \$77\$ \$\frac{9.5}{5.00}\$ \$\frac{7.50}{5.00}\$ \$\frac{97.5}{5.00}\$ \$\fr | G 110.125 del 81   106   108G   6.90 del 72   102.5   100.25   8 del 74   102.25   101.75   6.96 del 72   98.4G   98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .76 975 dgt. 80 91,16 91,1 CS<br>1 11,50 Tdgt. 82 100,556 100,4 - 10<br>4 8,50 VOST ALP 73 101,75 101,75 Dru<br>1,50 dgt. 75 101,66 101,65 Dru<br>15 4,75 dgt. 77 98,286 142,5 Dru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F-Bonds with 67.55 64.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00       |
| 10 cst. 80 100,25G 106,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   105,25   10                                                                                                                                                                                                                | 8.5 dgt 83 97.7 97.5 105.25 17.5 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.    | 25 7,25 VW tnt. Fin. 88 97,25 97,25 Dnt<br>125 5,50 Weithoutk 65 97,76 97,95 6 Ent<br>256 4,50 601, 69 100,55 100,56 Ent<br>256 dpt. 70 107,75 107,56 Feb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | your Third C 5 - 7.25 7.39 13.91 14.74 14.54 14.75 14.74 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.       |
| 107.5 dgl. 87 105.45T 103.5 100.5 100.25S 100.25G 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.                                                                                                                                                                                                                | 7 dg 7 dg 79 99.5 100 100 7,875 dg 180 199 997 7,75 dg 176 100.5 105.7 17.5 keyd 8c Con. 80 1101.5 100<br>G 8 Johannesburg 71 100 100 7,875 dg 180 99 997 7,75 dg 176 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 | 15 750 dgt 71 11 10075 10157 Fo. 157 dg7 dg1 72 1955 9956 Gd 1586 4375 dg1 73 197 197,2 Intelligence 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indexs Screwith 5: 10,73 10,73 10,73 10,27 Index Mutual 5: 11,73 11,24 11,44 Indexed Mutual 5: 11,73 11,24 11,44 Indexed Indexed In Section 274,00 274,00 274,00 274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,00 1274,0       |
| 7/5 eqt. 7/ 100,251 100,250 6,25 dqt. 79 1956 195 100,25 dqt. 81 100,15 101,256 110,256 110,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,4                                                                                                                                                                                                                | 100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   100.51   1      | bG 8 dgl. 76 100.9 100.6 km;<br>\$1 7.75 dgl. 77 97.9 99.9 49.9 km;<br>\$1 7 dgl. 77 97.25 97.4 NY<br>\$1 6 dgl. 77 98.4 98.4 No<br>\$1 1.15 dgl. 78 97.75 99.9 Pax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poin Portfolio sti<br>more Growth 5: 12,47 14,00 16,25<br>Venture 5: 10,67 15,70 16,75<br>Title Votor str. 157,70 157,70 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 |
| 7 dgi, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G 4.75 kmend it Re .69 97,75G   601,72   77,55 dg,1 27   107,751   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551   107,551      | 25G 5.75 dpt. 78   100 97,6 PPG<br>4,6 6 dpt. 78 93,6 95,75 PG<br>55G 6.25 dpt. 78 94,25 94,15 dpt.<br>1,775 dpt. 79 99 99 5d<br>1,775 dpt. 80 99 99 5d<br>1,775 dpt. 80 99 99 5d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7mostords str. (28,90 171,50 775,00 g.most Fund S 24,96 724,90 177,27 17,39 18,90 177,27 17,39 18,90 177,27 17,39 18,90 177,27 17,39 18,90 177,27 17,39 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 18,9       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.725 doj. 79 98.5 98.5 18 doj. 71 102.251 107 1,000 cm red 100 100 100 150 5, A. Rollin, 75 197 1990 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .25G 10 dg1.80 1 107.5 107.5 15W<br>G 18 dg1.80 197.75 197.4 8W<br>19.25 dg1.81 105 105 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | issimmeb. N.S. str. 1295.00 (250.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 7       |
| 8 Crediop 77 90,75 4,75 dag, 76 100,25 99,90 0,775 returns of 100,15 100,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ET ETE Managharma de 1996 1977   4 Te planner) en 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IS 10 def 81 fi 198.4 199 Um<br>IG 25 25 def 82 102 102 102 Um<br>7 9,50 def 82 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | chrology \$ 16.99 15.55 15.55 15.57 photon Growth \$ 10.42 9.53 9.58 10.42 9.53 9.58 10.42 9.53 9.58 10.42 9.53 9.58 10.42 9.50 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65      |
| 7 dgil 77 77 77 78 8 Deient Fin. Hold. 70 105 102.75 15.25 dgil 78 79 79 104.55 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75                                                                                                                                                                                                                | 0 GBL 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .37 (,30 cgt. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wall in Committeeningssenters 4:52; 2: 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ausland Gongrei Foods   27.7.   26.7.   27.7.   26.7.   28.7.   28.675   28.625   Hirum Weiber Res.   27.7.   28.675   27.7.   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28.675   28                                                                                                                                                                                                                | 7.   Tokio   27.7.   26.7.   Amsterdam   Tokio   Zürich   27.7.   28.7.   28.7.   28.7.   28.7.   28.7.   28.7.   28.7.   27.7.   28.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7.   27.7    | Madrid 22.7.   22.7.   27.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and the second s       |
| 27. 7.   26. 7.   Georgy during   30   30.25   Storage Techn.   19,125   20,25   Imperior Oil   39,25   3   30.25   Storage Techn.   19,125   20,25   Imperior Oil   39,25   3   30,25   3   3   3   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 740 Banco de Bibaco 222 224 267 Banco Central 279 279 - Banco Hasa Am 710 714 1345 Banco Pobular 289 289 2845 Banco de Santonder 265 261 1640 Stanco de Urquija 289 339 2840 Banco de Vizcayo 339 339 680 Cros 24 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Air Liquide Almhorn Atlant. Beginir-Say 145.7 145.7 1975 1976 1976 Corrivor Curb MicRimmunde 148 C.F.P 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5 198.5       |
| Alcan Aluminium Aliced Chemical Alcan Alca                                                                                                                                                                                                                | Howker Scideley   17   308   308   307   388   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389        | 1640   Shanco de Urquijo   2546   Shanco de Urquijo   359   259   264   259   264   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265   265                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SSA-Gen-Jonone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Assect (41.25 42.375 Int. Popor 55.125 55 Travellers 17.93 30 Northgrate Expl. 7.125 7 Allorsic Bichfield 49.25 50 Int. 16.8 761 46.25 47 Travellers World Corp. 17.875 12 Northern Telecom. 67.5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not. Westerinsteer   Add   A      | Z48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mochines Bull  -  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Assect 4125 425 50 Int. Tel. 6 Tel. 4625 47 Int. Popor 5 Sept. 4625 47 Int. Popor 7 Sept. 4625 Int. Popor 7 Sept. 4625 47 Int. Popor 7 Sept. 4625 Int. Popor 8 Sept. Popor 8 Sept. Popo                                                                                                                                                                                                                | Shell Trossis.   Shel      | 1700   Reerduero   11   11   1420   1420   1420   1420   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510   1510                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Michada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Booking   A5,175   A6,25   Loctneod Corp.   117,425   72,53   Weatinghouse B.   47,25   43,75   Segretary   39,375   A6,275   A1,375   A                                                                                                                                                                                                                  | 15,40 27.7. 26,7. Robeco 314. Nepton St. 162 163 Scher, Benkristein 311. Nepton St. 162 163 Scher, Benkristein 311. 312 305. Nepton Sec. 781 767 Scher, Kneitr. 2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138   138   119.75   120.3   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0   138.0                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S Primergoe 105 107 107 100 107 100 107 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Clorex 53,25 33,50 MGM (Rim) 15,75 16,25 Cord Colo 48,50 44,50 Minnesota M. 81,125 84,875 Comm. Edison 26,275 26,275 Monsanto 99,125 100,50 Toronto 100,00 T                                                                                                                                                                                                                | 700 275 Volker Stevin 37.5 57 Sharp E. 1470 1480 (dgl. NA 140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drogodos   117,55   17,57   17,58   17,78   17,78   17,78   17,78   17,78   17,78   17,78   17,78   17,78   17,78   17,78   17,79   16,77   17,70   16,77   17,70   16,77   17,70   16,77   17,70   16,77   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70   17,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thomsen C.S.F. 149 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrinerated Group   42,375   43,25   43,25   43,25   50,75   50,75   50,75   50,75   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,875   50,87                                                                                                                                                                                                                  | First                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACT 1.58 1.58 2.70 Saley Castrodakters Bt. New S. Woles 5.08 3.14 Saley Dr. Ginner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Continental Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rolgon   1000   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   25400   2540      | 1220<br>  2350<br>  171   Cycle + Cor.     4.00   15.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CRA  CSR (Thelss)  422  Metals Expl.  0.00  0.71  CSR (Thelss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Continental Group   Control Date                                                                                                                                                                                                                    | Monteclasch   2010   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   154   1      | 1270 2350 2550 2550 2420 Cold Storoge 5,10 5,00 5,00 2570 Dev. Bt. of Sing 6570 Frouer + Neure 8,75 6470 K. Kepong 7,15 6470 Not. Iron 1,70 2790 OCBC 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brok. Hill. South Brok. Hill. Hill. Brok.        |
| 1 des                                                                                                                                                                                                                 | 38 Index - 198,72 Index 55,36 55,46 For Bryggerler St. 881 984 Index 132,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Singepur Land . 456 - 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thomas Not. Tr. 205 200 Parts Survivary Workers 9.58 0.65 Inc. Start Feed New Western Mining 4.97 4.95 Inc. Start Western Mining 1.25 1.35 Inc. Start Survivary Mining Index 678.5 678.1 Start Start Survivary Mining Parts 1.25 Inc. Start S       |
| Gavon 68 Verzautsoptionen = acco Articen. acuropsio - 15.50, 10-95/5, 1-88/22, Chrysler 10-85/6.90, 1-85/12, minzenpreise (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wurden am 28. Juli folgende Gold- enaunt (in DM):  23. 7. 83  Sekit Brief Kursty Ankauf Verkauf heutigen Devisenmarkt. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | das Geschehen am Dollar-Deport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rminmarkt s am 28. Juli angrund leicht niedri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mens 16-369/19,40, 1-400711, 1-410/5,35, (-380/17,50, 1-50/3,80, 4-50/6, Royal Dutch 10-110/15, 10-120/6, 4-400/17, Veba 10-170/16, 10-190/5, 1-120/7,50, 1-120/7,30, 4-130/11,50, Eff 1-55/6,80, 1-90/4, 4-190/13,20, BASF 10-135/20,90, 10-145/11,90, 10-160/<br>2.50, 1-145/18, 1-150/12,65, 1-160/6,20, 1-170/8, 4-150/<br>2.50, 1-145/18, 1-150/12,60, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-150/8, 1-1                                                                                                                                           | Ankauf Verkauf Lordon) 4002 4017 3883 2587 258 287 wegte sich am 28, 7. bei leb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in höchsten Kurs    Dollar/DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Monate 3 Monate 6 Monate burilled Color 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10-160/3.40, 1-136/19, 1-150/13.50, 1-160/8.50, 4-150/<br>18.75, 4-160/11.40, 4-170/9, 4-160/4.50, Hoechst 10-<br>134.50/28, 10-144.50/17.80, 10-160/4.50, 10-170/335, 180/3.90, 4-180/8.60, Hoesch 10-55/3.80, 1-55/5, Man-<br>20belgische Fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | as Britische Pfund Geldmark<br>a 0,3 Pfg auf 4,010. Geldmarkteite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tsatze sim Handel unter Benken am 28.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39075, 10-410712, 1-420729, 1-430715, VW 10-18074, 10- Deutsche Babcock 10-17074,90, Degussa 1-400729,40, 183/27, 10-190718, 10-230714,40, 10-23075,50, 10-22075,40, CHE 10-170716, Klöckner 4-18/5,50, Linde 10-400715, Kriger Rang 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078, 1-17078,                                                                                                                                                                                                                | che Rand 254,00 312.36 Stockh.**) 35,645 35,765 35,005 34,75 36,50 den letzten Tagen schwäch<br>, neu 1130,00 1333,80 Malland?) 1,883 1,680 33,50 32,00 34,75 IA Pfg. auf 123,84 ab. Der Je<br>1130,00 1333,80 Malland?) 1,883 1,680 1,680 1,680 1,75 IA Pfg. auf 1,0910 221 und v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te er sich heute um zent; Drekomst:<br>panische Jen legte Privatdiskonts<br>rerzeichnete damit 3,40 B Prozent; ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | steel 5.5-5.6 Prozent.  Market am 28. 7: 10 bis 29 Tage 3.55G/  M30 bis 80 Tage 3.55 G/A 40B Prozent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.90, 4-240.5.40, Conti 10-110/8, 10-120/4.40, 1-110/ monat (jeweils der 15.), 2 Zahl Basispreis, 3 Zahl 13.90, 1-120/7.70, 1-130/5.70, 4-110/18.50, 4-120/11.50, Optionspreis).  4.130/6.75. Commercianak 10-180/11.85, 0-180/5.60, Optionspreis).  4.130/6.75. Commercianak 10-180/11.85, 10-180/5.60, Optionspreis).  4.130/6.75. Commercianak 10-180/11.85, 0-180/5.60, Optionspreis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251,00 290,34 Lassipon" 2105 2105 2175 1.84 2.75 wegische Krone erreichte nken Vreneli" 217,00 275,88 Rekinki 46,630 48,830 45,78 47,30 neuen Jahreshöchstkurs. Ven Napoléon" 215,00 273,60 Buen Als. — 33,00 sterriam 2,9350; Brüssel 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gust 1981. Die Nor-<br>mit 35,705 einen<br>US-Dollar in: Am-<br>Bundesschatzbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r Bindesbank am 28, 7.: 4 Prozent<br>rozent.<br>Lefe (Zinslauf vom 26, Juli 1985 an)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4-370/15,50, 10-350/7, 10-360/5,85, 1-360/13,10, 1-390/5, ken am 28.7.; Redaktionsching 14.30 Uhr: str 4-370/15,50, Dresdner Bank 10-180/9,65, 10-190/5, 1-200/8,50, 1-190/19,55, 4-200/14,85, Hoeseh 10-50/4,85, 1 Monate 10 -10½ 5 -5½ 4½-5 4½-5 40sterr. Evon 10-50/4,85, 1 Monate 10 -10½ 5 -5½ 4½-5 40sterr. Duka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en(Neuprägung) 1045,00 1259,70 Rio (Neuprägung) 211,00 263,34 Athen*)**) 3,082 3,116 250 3,30 Irischer Ptund/DM 3,159; P. ten(Neuprägung) 111,00 143,64 Frankl 250 250 143,64 Prankl 250 250 250 143,64 Prankl 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450; Z(trich 2.1190;<br>fund/Dollar 1,5269, (6.87)<br>10 (Trp B) 4.23(4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | And Carried to the second seco       |
| 4.20, Preussag 10-24/36, 10-26/17, 1-290/16, Thyssen 12 Monate 10%-10% 5½-5% 4%-5% 10sterr. Duke 10-85/1, 1-30/6.10, 4-30/9, Ray Styrologic 10-12/10/2 12 Monate 10%-10% 5%-6% 4%-5% ) Verkauf ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Johanneshg. 2.3850 2.4040 — 1.95 2.20  I 15.00 153.90 Johanneshg. 2.3850 2.4040 — 1.95 2.20  Alies in Rundert; 3) I Princk; 3 1000 Lire; 3) 1 Dollar;  Ankauf 20.00; Verkauf 23.00 DM  1.7% Mehrwertsteuer " Einhab begreust gestastet. " Einhab begreust gestastet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mark Ost) - Berlin des Brundes (Br<br>  Mest; Frankfuit: 7.09 Bundes (Br<br>  West; Frankfuit: 7.09 Bundes (Br<br>  Prozent): Zins 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A2)—9,75 (8,08) Financierungsschätze direct in Prozenti: 1 Jahr 5,82, 2 Jahre distent in Prozenti: 1 Jahre 18,000 and 19,000 and 19,       |

JT - Nr. 174 - Freitag 29 Jul. Freng, 29. Juli 1983 - Nr. 174 - DIE WELT FESTVERZINSLICHE WERT APIERE / BÖRSEN UND MÄRKTE itze Bundesanleihen Optionsscheine Ausländische Aktien Renten leicht nachgeben 3:37 93.986 7/88 92.9 5/89 93.8 7/89 99.55 1 BASE 82 7- Bayer Fin 79 10'to Bayer Fin 82 64'to Commercial 77 24's Dr. Bat Comp 10 Hoserist 75 64' dol 78 8 Hoching 30 716 July Syn Ry Wenn es zu keinen größeren Abgeben kam, log dies an der Eridärung fer Buades-bank, vorerst auf zinserhöhende Maßnahmen zur Stiltzung der DM auf den Devisen-märkten verzichten zu wollen. Öffentliche Anleihen gaben zum größte Teil weiter leicht nach. Nur wenige Emissionen lagen gegenüber dem Vortag ester. DM-Auslandsanleihen knapp behauptet. Pfancibriefe bei geringen Umstaren meist unverändert. Amenia Food

Matching 19

Matching 23

Matching 23

Matching 33

Match 2015年15年16日 15年16日 15年 18250 99.56 99.66 99.56 99.55 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 8 dg) 80 i 10 dgi, 82 9% dgi, 82 8 dgi, 22 714 dgi, 83 292 98.4 292 110,156 792 107.1 11/92 98.3 1.93 96.556 6 Hoesah 54 <u>Bundespost</u> 6 Schultshyp Pl 23 7'n dgt. Pl 45 69.50 766 78,56 90,66 866 100.5 Währungsanleihen 120,56 128,5G 7766 99,75G 63bG 98,166 k 5 Hbg. Lbk. Pl 2 6 dgl. 14 6 dgl. 47 9 dgl. 15 44 10 dgl. 15 46 **Optionsanleihen** 98.56 94.56 94.57 99.57 190.56 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76 37a dgl. 78 d0 DM 47b C F DT Bk 77 m0 S 47a dgl 77 d0 S 77a Jap Symh 82 77a dgl 82 d0 99,256 102,756 1036 102,756 1166 776 826 856 856 956 976 98,56 100,56 99,256 102,756 1036 102,756 1168 776 826 886 886 886 996 996 970 98,56 100,56 i 8 Hyp.J Hbg. Pf 96 6% ági. Pf 88 8 ági Pf 248 9 ági. kið 175 8 ági. kið 175 9 ági kið 259 9% ági. kið 262 Länder - Städte tehr 960 98,756 130,56 935 99,76 96,56 100,4 985 6½ WellsF73 m3 DW 6½ dgi73 nO DM 111G 896 93G 103G 1933 102,56 1716 896 936 1036 896 Optionsscheine 84 100, 15 84 100,5 88 52,35 90 102,5 93 85,46 85 107,25 84 100,25 88 966 88 103,45 60,8 | 61,2 |119,66G | 119,56G 1016 86.5G 916 100,5G 100,75G 1016 99,10 Wandelanleihen 116G 85,56 90,56 78,256 96,56 8% Berlin 79 8 dgl. 72 7% dgl. 76 7 dgl 77 6% dgl 78 8% dgl. 80 77G 99G 88,05G 100,4G 6 Wür, Hypo. Pf 84 7 dol KS 58 844 Wür, Kola Pf 1 7 dol Pf 5 1198 1736 99,46 31466 12866 Wandelanieihen 114G 114G 816 88G 88G 92G 100.756 100G 102.5G 102.45 101,75G 88G 85G 101,75G 88G 85G M East Deef, Gold
D East Art Lines
F Est Art Lines
F Est Acutaine
F Est Est
F Est Est
F Sonderinstitute 87 100G 87 -2hg. 93 95,2 **Privatplazierungen** D & DSLB P/ 28 6 0gl. P/ 47 7 0gl. P/ 68 6 0gl. P/ 98 8 dgl. P/ 104 8 dgl. P/ 106 8 dgl. P/ 106 5 th ogl. PS 45 6 dgl. RS 73 8 th ogl. RS 123 8 th ogl. RS 123 8 th ogl. RS 123 9 th ogl. RS 123 9 th ogl. RS 193 11 kc dgl. RS 193 4% Conon Inc. 77 3% Cas. Comp. 78 216 279 84.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100 85 101,56 52 94,4 92 99,16 92 108,56 92 95,1 86 100,5 88 93 112.5G 570G 3807 687 56.5 98G 98,99 97,51 97,25G 92,751 61:2 dgl. 86 73:4 Arbed 83 714:dgl 86 9 dgl. 87 | 5v<sub>2</sub> DG-Hypobk. | 5v<sub>2</sub> dgl. Pl 50 6 dgl. Pl 84 9 dgl. XS 139 8 Di Gen.bk. Pl 2 9 dgl. Pl 236 5% Ardal 89 10 dgl. 88 8 Austr. 87 8% dgl. 87 84,5G 64% **Hording.WB** 61% dgi. Pl 42 103,256 996 917 99,35 95,36 100 756 756 100,2 95,256 102,456 71: 880 83 5 CFDB 84 6% Estel 84 61: 691 85 8% 691 87 614 Erratom 91 114,5 91,25 111,75 946 91,56 100,96 1016 98,56 103,56 3½ Manudai F 78 6 Michelin Im. 70 5¼ Michelin Im. 70 5¼ Michel 79 6¼ Mitsurb. Ch. 76 6.75 Masurb. H 81 6 cgt. 81 7% NAW 71 7% day 83 7% day 83 6% Eurofina 87 10 cgl. 89 6 EIB 88 6% Luffranca 86 6 Montanunon 9 6% 0 Ko Bk. 8 7% Parter-H. 87 7% Schweden 85 92.5G 107G 92T 98.75G 93,75G 98.5G 98,59,2 84 98,8G 86 100,5 1146 14756 142 53.5 1406 5 RW Bodener. Pl 5½ dgl. K 4 dgl. Pl 18 6 dgl. Pl 28 6¼ dgl. Pl 67 5½ dgl. KD J+E 8½ dgl. KD 53 7½ dgl. KD 77 99,86 19,26 98,59,5 97,56 103,56 102T 95-100 105G 99-100 113,56 Br 5 Dt Hyp,F-BR P1 41 4 dgl, P1 57 5 dgl, P1 87 7 dgl, P1 123 1076 996 706 97,156 Ausichdszertifikabi 85 100G 816 80G 95,55G 73G 80G 80G Kortacsu
Kortacsu
Kortacsu
Kortacsu
Kuthota
Laterge
Limon Ind.
Lone Star
LTV
M.J.M. Held.
Kasprets Marcelli
Marutheni 829 87G 99,16 99,8G 102,9G 107,856 946 88,256 102,3G 124 94.86 4206 3136 1026 1056 Francia W**ähne** 100,56 88,96 98,16 94G 97,15G 100.56 88.96 98.16 946 97,156 Kurse ohne Gewähri 27. 7. 426.25 New Yorker Preise Gold H & H Articul . Wolle, Fasern, Kautschuk Zinn-Preis Penang Wat Ochsen eint. Schwere River Northern Kühe einh. schwere River Northern 435,00-441,00 475,00 New York (c/b) Kontrakt Nr. 2: Okt..... Dez.... 28. 7 ab Werk prompt (Ring\_fig) ...... 61,00 61,00 Schwächer schlossen die Gold-, Silber- und 79,25 80,20 81,00 81,45 81,80 77,00 51,00 51,00 Kupfernotierungen am Mittwoch an der New Yor-Deutsche Alu-Gußlegierungen (DM je 100 kg) Leg. 225 ..... ker Comex. Während Kakao niedriger bewertet 697,50 706,00 774,50 739,00 751,00 759,00 765,00 1229,00 1238,00 1271,00 1284,60 1310,00 1329,90 1342,60 30,000 1249,00 1247,00 1256,00 1289,00 1302,90 1325,50 1346,20 27,000 wurde, ging Kaffee uneinheitlich aus dem Markt. Öle, Fette, Tierprodukte Jete London (£/lgt) Leg. 231 ... ....... Leg. 233 .... .. BWD ..... Setreide und Getreideprodukte | Katao | New York (24) 58,25 Maisti New York (c/lo) Lond (Neus) cfq)
Kreuzz, Nr. 2:
Aug.
Oid.
Dez.
Urasatz, Edelmetalle Erläuterungen - Rohstoffpreise 27.7. 450-460 444-448 444-447 263 US-Mittelmesissu ten tob Werk.... 195,80 197,80 199,50 205,50 208,60 212,00 215,60 195,50 196,60 198,50 204,50 206,00 211,00 215,00 40,15 21,00 21,50 Mencen-Angaber:1 proyounce (Fernurae) = 31,1035 g, 11b = 0,4536 kg; 1 R. - 76 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-). New Yorker Metallbörse Zneimr New York (c/b) Bold (DM je kg Feingold) Banken-Vidpr........ Riscknahmeor Webse Winnigeg (can. \$1) West Board cit. 11,20 11,60 12,16 12,60 12,82 12,87 23,32 23,48 23,60 24,00 24,15 24,35 24,60 Chicago (c/fb) Aug.... Sept..... Wolle Routalx (F/kg) Kammon (DM je 100 kg) Bagges Winnipeg (can. \$/t) Leiasaai Winnip. (can. S4) Juli 123,90 129,40 132,90 123,90 129,50 133,20 Isa-Preis fob itariti-sche Häten (US-c/fb) 25. 7. 11,34 Gold (Frankfurter Börsen 36 020 35 150 Refer Winnipeg (can. \$/1) Zielic Basis London 100,70 89,00 89,50 205,17-205,27 211,19-211,28 215.68 Silber (DM je ig Feinsilbert (Basis Lond. Frang) Degussa-Vidpr. .... New York (c/lb) 199,80-199,90 206,72-205,92 204,91 26. 7. 1648-1649 1652-1655 1622-1624 3214 27. 7. 46,00 **ස**,ණ 25.50 Londoner Metailbörse 25, 7, 46,00 New York (c/lb) Westküste fab Werk. Wolle Sydney (austr. c/kg) Mermo-Schwe Standarthype **28.7.** 27.7. 1014.5–1015.5 1010,0–1011.0 1042.0–1043.0 1037.0–1038.0 1060,10 1023,00 1107,10 1059,60 1022,50 1106,60 Almointum (£1) 3736-3773 3725-3761 26. 7. 163,00 176,75 187,50 ielazion 99,9% .... Rotterdam (\$/t) jegl. Herk. cff ... . . . . Same and a start 16,375 27.7. 567,0-568,0 582,0-582,5 597,0-597,5 25 Bile! (£/t) Kasse ..... 3 Monate..... Internationale Edelmetalle 14,75 Loadon (£/t) 27. 7 28. 7. 27. 7. 426,00 425,75 425,50 426,25 426,10-426,60 425,25-425,75 Mais Cheago (c/bush) 467,50 jeg!. Herk. ex Tank... 475,00 1673-1675 1702-1703 7319 316,50 321,50 331,00 318,00 319,50 329,50 für Leszwecke (DEL-Noto) ) ... Bhei in Kabeln... Sissi London (\$A) of eur. Haughtisten East African 3 long... 456,73-459,14 455,39-457,80 112,50-113,50 112,50-113,50 m (SApt) 15,25 14,75 14,50 12,50 ioo white . Zunch mittags ...... Pens (Fri kg-Barren) 27.7. 670,00 640,00 26. 7. 670,00 640,00 450,00 440,00 27.7. 96,50 100,10 103,00 108 600 107 700 firmpeg (cap. \$4) London (£/t) 181,25-181,75 188,0-188,5 199,50 195,50 195,50 195,50 195,50 195,50 195,20 203,00-203,25 204,50-204,70 206,00-206,50 207,50-208,00 6257 THE LETEWOOKS (VAN) 133,00 132,00 806,15 826,70 847,65 889,65 Selde Yolesh. (Y/Aq) 27.7. 13 680 13 492 ÷. AAA, ab Lager Zlack (£1) Kasse 510,75-511,00 3 Monste 525,75-526,00 Auf der Grundlage der Meldungen ihrer höcksten und nieding Pattertam (5/1) Phil.Andon. cli .. 46,50 40,65 42,80 Messingnotierungen Platin (£-Femunze) akosibi Rottantam (\$/igt) 27, 7, 80,00-82,00 80,60-82,00 80,60-82,00 80,50-80,70 975,00 985,00 27.7. 26. 7 Schwalaesauci Chicago (c/lis) . Palladium (£-Fenunze) MS 58, 2. Ver 415-422 London 426-430 f. Handlerpr. angekungsste NAS 63 ..... 100.60 (\$/T-EiAh }... 249,00 251,00 Notverkauf! 1 Kleindiesel (Blockhelzwerk), Neu-preis 15 000,- DM, für 6000,- DM, 1 Kinpreis is (100). Die in were dereuto bis 12 Jahre. Versch. Wasser kraftwerke, Wasserp., Windkraftank sen. Notstromanlagen bis 155 kW. Außergewöhnlich repräsentatives Bürohaus mit denkmalgeschützter Tel 9 77 31 / 6 16 70 nex trail dakteure: Wilfried Hertz-Eichenro-Herbert Kromp Fassade und parkähnlich angelegtem Innenhof. UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Hochwertige und beispielhafte Ausstattung, Vorwiegend Einzelburos sowie Direktionsraume und Symmetry Sitzungssale - teilweise be- und entlüftet bzw. klimatisiert. Diverse Tecküchen und Speisestal. Anlageberater Großzügiges Fover und Reception sowie zum Objekt gehörende PKW-Einstellplätze. re-Assuabe; Diethart Goos Fast an der Rheinuferstraße gelegen mit direkter Anbindung zur Autobahn sowie optimaler Verkehrsverbindung zur City (Nord-Süd-Fahrt). U-Bahn Anschluß Alloe 98, Tol. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714 Vertriebspartner 1000 Berlin 61, Kochstraße 56, Redaktic Tel. (030) 159 10, Telex 184 611, Anzelgs Tel. (030) 25 91 29 31, Telex 184 611 unmittelbar vor dem Haus. Günstige Mierkonditionen für Global- und Teilvermietung. Insgesamt ca. 10.000 ym. Exclusives separates Burogebaude ca. 3.000 ym. Verantwortich für Seite I, politische Nach-richten: Gernot Pacins, Peter Philippe fttelliv); Deutschlauft Norbert Koch, Ridd-pet v. Wolkowsky gastiv, internationale Politic: Hanfred Nouber; Anakand: Jürgen Limingh, Marta Weidenbiller (gaziw); Seite 3: Burichard Miller, Dr. Hanfred Rowold intelliv); Meismater: Petrovaes I conservation. Durchjahrelange Erlahrung in der Konzeption von Bauher-Gühige Auzeigenpreisiste für die Deutsch-lendauegebe: Nr. 62, und Kombinstloustarif DIE WELLT / WELLT am SONNTAG Nr. 12, für die Hamburg-Ausgabe: Nr. 48. rg3%... Die Gebäude werden nach Abstimmung mit dem Mieter renoviert und sind im Fruhjahr 1984 bezugsfertig. 2006 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (6 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-triab 2 270 910, Anneigen: Tel. (0 40) 3 47 43 50, Telex 2 17 603 777 renmodellen bieten wir jetzt rumin: Hamfred Nouber, Analand: Jürgen Liminuk, Marta Weidenbiller, Isabilut; Schie S. Burichard Müller, Dr. Manfred Rowold utelfu; Meinungen: Enno von Loewenstern utersnuw, himm Stein; Bundeswehr: Rüdiger Hönder, Bundesgerichte/Europe: Unich Like; Osteurope: Dr. Carl Gustaf Stellun: Zeitgrachichte: Wahrer Gurfütz; Wirtschaft: Gerd Brüggemann; Industriepolitik: Hans-Baumann; Geld und Kredit; Claux Dertinger; Feulletoner Dr. Feet Pültinur, Reinhard Beuth (stellu:); Geistige Weit/WELT des Buchen: Alfred Starkmann, Peter Böbbis (stellu:), Dr. Heilmurt Jaearich (stellu:); Fernschen: Dr. Brightse Heiler, Wassenschaft und Trechnie: i. V. Klaus Brunz, Sport: Frank Gusdan; Ams aller Weit: Unich Bieger, Kunz Tenice (stellu:); Beise-WELT: und Anto-WELT: Heinz Harmmun, Bright Cremars-Schemann (auch), für Seine-WELT: WELT-Raport: Heinz-Bunden! Schellus (stellu:); Austandsbelager: Hans-Harbert Hokumper; Lesenbeinde: Heink Omessner; Graffle: hohe Steuervorteile i Rufen Sie uns batte an und vereinbaren Sie einen serióse Kundenbetreung rumancaugm ner beruner r Breiner Wertpapierböre, der Westfälischen Hören zu Düssel-rankfunger Wertpapierböree, der zhen Wertpapierböree, Hamburg, zächnischen Bören zu Hamnover, ischen Bören, München, und der rettembergleichen. Wertpapierbille wertstembergleichen. Besprechungs- und Besichtigungstermin. solide Bauqualitat (300 Ensen 18, Lin Teabruch 160, Tel. (8 26 54) 10 11, Anseigen: Tel. (6 26 54) 10 15 24, Telex 8 575 164 Fernköpiarer (6 36 54) 8 27 28 und 8 37 29 erstki Objektstandorte WP-testierte Prospekte WP-Gutachten über geneh-New Manager and Ma migte Steuervorteile 3000 Hanpover I, Lango Laube I, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex B 22 919 Anzeigen; Tel. (65 11) 8 49 00 09 Telez 92 30 106 Einkommensteuer Mehrwerfsleuer externer Treuhander 5. Wenn Sie an der langfnstigen und erfolgreichen Zusammen-arbeit mit uns interessiert sind, sollten wir uns kennenlernen. Über 2000 Bauherren enthewej Johannesburg: Dr. Hans alon: Hebnut Vosa, Christian a Geissmar, Sieghied Helm, ski, Joschim Zwikirsch: Los 1-Heinz: Kukowski, Madrid: alland: Dr. Günthar Depas, Dr. schieden sich bereits für unsere Objekte 7000 Stattgart, Rotebübbektz 20s. Tel (97 11) 22 13 22, Telex 7 22 958 Amerigen: Tel (97 11) 7 54 50 71 G&B

lmmobilien RDM - Hansaring 60 - 5 Köln 1 - Telex 8 886 353 imen d 🛣 02 21 – 13 30 08

Telefon 0211/327269 Düsseld Mo-Fr9-17 Uhr

## STAND PUNKT

## **Pokerspiel**

Gewiß doch, die Sport-Redak-tionen sind in diesen Zeiten geradezu dankbar für jede gehaltvolle Fußball-Meldung. Doch was die nun schon über Wochen andauernde tägliche Cha-Meldung betrifft, fällt es immer schwerer, der Informationspflicht nachzukommen. Derzeit scheint der Südkoreaner Bum Kun Cha der Nabel der deutschen Fußball-Wirklichkeit zu sein.

Jetzt sollen sogar die Gerichte bemüht werden, damit der Süd-koreaner künftig dort spielen kann, wo er auch will, nämlich bei Bayer Leverkusen. Die freie Wahl des Arbeitsplatzes wollen ihm seine Anwälte per einstweiliger Verfügung garantieren. Eintracht Frankfurt, Chas alter Klub, verweigert die Freigabe, weil Leverkusen, Chas Wunschverein, lediglich 900 000 Mark Ablösesumme bezahlen will. Der 1. FC Nürnberg aber bietet 1,1 Millionen Mark plus Mehrwertsteuer. Wer will es den Frankfurtern verdenken, daß sie lieber ein paar Mark mehr nehmen, da sie ohnehin hoch verschuldet sind? Doch warum will Chas Berater, der Rechtsanwalt Wolfgang Storm, ausgerechnet gegen die Frankfur-ter vorgehen? Viel unsinniger ist es doch, daß die Nürnberger ein Angebot für einen Spieler aufrechterhalten, der gar nicht zu ihnen will. Wenn überhaupt, dann schränken doch nur die Nürnberger die freie Wahl des Arbeitsplatzes ein. Mag sein, daß sie in diesem Pokerspiel den Frankfurtern einen Gefallen tun wollen, um Leverkusen noch mehr Geld aus den Taschen zu

Für den Koreaner dürfte es nur eins geben: Wenn sich Leverkusen und Frankfurt nicht über die Ablösesumme einigen können, dann muß die Schiedsstelle des Fußball-Bundes (DFB) in Aktion treten.

ULRICH DOST

FECHTEN / Der neue Weltmeister Elmar Borrmann ist ein Segertyp

## "Ich hätte mich selbst geohrfeigt, wenn ich noch verloren hätte . . .

Er kam, sah und siegte. In der Manier eines Gipfelstürmers erklomm Elmar Borrmann den Weltmeister-Thron der Degenfechter in Wien. Er bahnte sich den Weg zur Spitze mit Energie, Kraft, Nervenstärke, Raffinesse und einer großen Portion Glück. "Ich hatte das Glück des Tüchtigen", sagte der 26 Jahre alte Tauberbischofsheimer ohne falsche Bescheidenheit.

Ein Psycho-Krimi-Regisseur hätte das Degenfinale kaum spannender und dramatischer gestalten können. Nach einem schnellen Erfolg über den Franzosen Philippe Boisse mußte Borrmann mit Europameister Angelo Mazzoni um den Einzug in das Titelgefecht kampfen. Bislang hatte er den Italiener nur einmal schlagen können. Was dann auf der Planche geschah, ge-hört zu den Kuriositäten dieses Sports. Beide Fechter verharrten die zehnminütige Kampfzeit fast regungsios ohne auch nur einmal die Klingen gekreuzt zu haben

Bundestrainer Emil Beck hatte die taktische Marschroute ausgegeben. "Ich sollte nicht angreifen, und wenn die Welt untergeht", befolgte Borrmann strikt die Anweisung. Nach Ablauf der regulären Zeit entscheidet bei Gleichstand laut Reglement ein Treffer. Atemlose Stille in der Wiener Stadthalle als nun endlich Bewegung in das Duell kam: Borrmann stellt seinen Gegner auf dem letzten Meter der Bahn und zirkelte die Degenspitze blitzschnell auf die Brust des Italieners. "Es war höchst unwahr-scheinlich, daß er Mazzoni schlägt. Daher mußten wir dieses hohe Risiko eingehen", erklärte Beck. Der Bundestrainer ließ sich auch nicht beirren, als Ex-Weltmeister Alexander Pusch ihn während des Gefechts bedrängte: "Elmar ist heute

ANDREAS SCHIRMER Wien so stark er schlägt Mazzoni auch im normalen Kampf."

Der Nervenkitzel war noch nicht zu Ende, Gegen den Schweizer Daniel Giger – er gewann in seinem fünften WM-Finale erstmals eine Medaille - gab wieder der letzte Treffer den Ausschlag, nachdem beim Stande von 6:6 die Kampfzeit abgelaufen war. "Ich hätte mir selbst eine Ohrfeige gegeben, wenn ich da noch verloren hätte", bekannte Elmar Borrmann später.

Der Triumph in Wien war programmiert. Denn Borrmann hatte in der abgelaufenen Saison die ge-samte Degen-Elite in Schach gehalten. Mit drei Turniererfolgen wurde Borrmann überlegen Weltcup-Sieger. "Hinter dem Weltcup-Sieg steckt mehr Arbeit und Lei-stung, doch der WM-Titel ist für mich mehr wert", zieht der Gebietsverkäufer eines schwedischen Automobilwerks seine persönliche

Anders als Alexander Pusch ist Borrmann kein Fecht-Asthet. Auf der Planche attackiert der 1,76 m große und 74 kg schwere Modellathlet den Gegner mit der unum-stößlichen Gradlinigkeit. Mit dem Degen vollführt er peitschenartige. provozierende Bewegungen, stampft mit den Füßen wie ein Stier, bevor er blitzschnell vor-schnellt. Angriff ist für Elmar Borr-mann die beste Verteidigung.

Den Spaß am Stürmen entdeckte er schon in seiner Jugend. Beim VfL Sindelfingen spielte er in der A-Jugend Rechtsaußen. Zusammen mit Zwillingsbruder Igor wurde er sogar in die württembergi-sche Fußballauswahl berufen. Gleichzeitig hatten beide aber auch das Spiel mit den Klingen in der Fechtabteilung des SV Böblingen kennengelernt. Fußball und Fechten waren irgendwann jedoch zeit-lich nicht mehr zu vereinbaren.

dem Fechtinternat des Deutschen Fechter-Bundes in Bonn an. Vor sechs Jahren wechselten sie nach Tauberbischosheim. Mittlerweile lebt das früger unzertrennliche Brüderpaar räumlich getrennt. Nach der WM 1981 ging Igor nach Rumānien, un dort Zahnmedizin an der Universität in Bukarest zu studieren. Sene Fechtkarriere ist dadurch ins Stocken geraten.

Dagegen entwickelte sich Elmar Borrmann zi einem Weltklasse-fechter. Nach dem Gewinn der WM-Bronzmedaille 1981 war sein großes Selbstvertrauen allerdings in Selbstüberschätzung umge-schlagen Ein Jahr lang konnte er kaum einen Erfolgsstich setzen. "Das hat seinen Ehrgeiz wieder angestacheit", berichtet Emil Beck, der nach den Olympischen Spielen 1976 nicht mehr so erfolgreich war. Zwei Goldmedaillen (Borrmann, Florett-Team) und eine Silberne (Mathias Gey) konnte er bereits im Reisegepäck verstauen. Im Degen-Mannschaftswettbewerb ist eben falls noch ein Erfolg möglich.

Der olympische Fechtwetthewerb 1984 in Los Angeles ist das nächste größere Ziel des Elmar Borrmann "Den Leistungszenit habe ich noch nicht erreicht", meinte der neue Titelträger, "ich fühle mich wie ein Hochspringer. der 2,30 m gesprungen ist und noch zehn Zentimeter Luft hat."

Bis zu den Olympischen Spielen ("In dieser Form habe ich durchaus meine Medaillenchancen") will er weiter an sich arbeiten. "Manch-mal habe ich nur das Ziel vor Augen und lasse alle Gesetze der Fechterei außer acht", übt er Selbstkritik. "Wenn ich diese Fehler ausmerzen kann, dann muß erst einmal einer kommen, der mich Interview mit Carlotta Tagliarini über ihren Mussolini-Dokumentarfilm

## Der Duce in Italiens Familienalbum

WELT: Frau Tagliarini, Ihr Film "Der andere Führer" nenut sich eine Reportage. Wie haben Sie diese Reportage aufbereitet?

Tagliarini: Der Dokumentarfilm besteht im wesentlichen aus Archivmaterial, Aufnahmen von heute und Interviews. Zusammen mit meinem Kollegen Friedrich Müller wollten wir \_ein Porträt Mussolinis im Rahmen seiner Zeit" machen, indem wir Persönlichkeiten und Schauplätze des Faschismus von gestern und heute filmten. Musso-lini hat viele Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie und eine große Familie hinterlassen. Erinnerungen gibt es in Form von Bauwerken, Palästen, Stadien, ja selbst Städten wie Latina und Littoria in der Nähe von Rom, die einheitlich in faschistischem Stil geplant und gebaut worden sind. Die Nostalgie kultiviert eine Partei - die "Soziale Bewegung Italiens" (MSI) -, die mehr als 2 Millionen Stimmen bekommen hat.

Die große Familie besteht aus drei Kindern und vielen Enkeln, die zum Teil eine größere Rolle im Showbusiness als in der Politik spielen. Einer der Söhne, Romano, ist Jazz-Pianist und tritt in Nachtlokalen auf. Seine geschiedene Frau ist die Schwester der Film-schauspielerin Sophia Loren Seine Tochter Alessandra ähnelt sehr ihrer Tante Sophia, ihre Gesichtszüge erinnern aber auch an ihren Großvater Benito; sie versucht, nachdem sie als "Assistentin" in einer berühmten italienischen Fernsehshow aufgetreten ist, eine Karriere als Schauspielerin zu machen. Nando Pucci, Witwer von Annamaria Mussolini, die vor einiger Zeit gestechen ist ist des verseiniger zu den verseinigen zu den verseinigen zu den verseinigen zu des verseinigen zu den verseinigen zu de ger Zeit gestorben ist, ist Ansager in privaten Radio- und Fernsehsendern. Einer der Urenkel des Duce, Claudio Mussolini, ist seit 20 Jahren Mitglied der Kommunistischen Partei und dort als Funktionär tätig. Eine Familie also, die die Regenbogen-Presse erfreut... WELT: Bücher und Filme über

von Ralien-Besuchern, gegen-wärtig einen Boom, Hängt das nur mit der hundertsten Wiederkehr des Mussolini-Geburtstages von Vergangenheits-Bewältigung zum Ausdruck?

Tagiiarini: Filme und Bücher über Mussolini hat es, von Kriegsende bis heute, immer gegeben. Das be-gann mit dem Neorealismus in einem Meisterwerk wie "Rom, offe-ne Stadt" (1945) von Roberto Rossellini, ging weiter mit dem Genre der italienischen Komödie wie "Der Gauleiter" (II federale, 1961) von Luciano Salce und Tragödien wie "Der Prozeß von Verona"

Der andere Filhrer – ZDF, 22.20 Uhr

(1963) und "Mussolini, letzier Akt" (1974) von Carlo Lizzani. Zahliose Biographien, Erinnerungen, Essays sind erschienen. Natürlich hat der Anlaß des 100. Geburtstages die Produktion – mit Blick auf die Kasse – angeheizt. Dabei geht es nicht darum, Masso-

lini zum Duce-Superstar hochzujubein, sondern mit seinem Namen Geld zu machen. Außerdem hat die Jugend, die den Faschismus nicht mit eigenen Augen gesehen und erfahren hat, 40 Jahre nach seinem Ende nun das Bedürfnis, dieses Phänomen kennenzulernen und zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Eine solche Gelegenheit zum Geschichtsstudium bot auch die Ausstellung über die dreißiger Jahre, die die sozialistische Stadtverwaltung Mailands im vergange-

nen Jahr veranstaltet hat. WELT: Wie ist der erhebliche Zuwachs der Neofaschisten bei den vergangenen Parlamentswahlen zu erklären? (Von fümf auf sieben Prozent) Und gibt es so etwas wie eine Sehnsucht nach Mussolini? Tagiiarini: Ich glaube nicht, daß

gibt zwischen dem 100. Geburtstag Mussolinis and dem Zuwachs do MSL Meiner Meinung nach ist die ser Zuwachs vor allem Ausdruck zusammen, oder kommt darin des Protestes gegen Kontinuen zum ersten Mal in Italien eine Art und die Unfahrsteit der Regie

Bayler Bayler

Holman

eter für Gree sten für Gree g nissische W g nissischen gknadischen gknadischen gknadischen

En rechter

9. Jahrhur

Zehr karn

Kondition da

auch noch

sist der Par

See von l

shat den Kre schreben. We schreben. Ger

erfüh

aler aitscanis gr Dom Juan

Monch T

Zeitgenosse Beispiel **d** 

aführte. 151 SI

Dom Juan"

a Rahmen

spele- ingma Holière inszen

nat niemals

ad könnte m

sierreihung V Infauler des

ghen. Berg

Molieres, d

na Antiliebe" i

nsel mod:

Diener Lepor

der einfalls

minischen

<u> ⊒ans komunt</u>

algedanke ge ga; er müßte

verden. Denr

Holière wohi t

durch and d

iemer und bed

se an das er mai zwei viel

s der Schlußsa

adie Heuchelei

apt einbezieh

려 das Treiber

ibm jedoch ni

ilgkeit und k

mchnen.

WELT: Welche Weränderungen haben sich seit Ende des Krieges in Italien am Mussolim Bild voll.

in Italien am Minssolini Bild vollzogen?
Tagliarini: Ziisminiengefaßt läßt sich sagen, daß matt von einer politischen Bewerfung Meiner historischen übergegangen ist. Mach dem Krieg herrschte, aus einleitichten den Gründen, die politische vor die zeitliche Näbe zum Faschismis; die Erinnerung an Tod Tragödien und der Haß auf itte Diktatur.

tatur.
Die historische Einordiging be-gann vor einem Jahrzehnt mit dem Werk des Historikers Renzo De Felice, der unter anderem mit Flife des ehemaligen Sekretars der So-zialistischen Partei, Pietro Neuni zialistischen Partei Pietro Nemi Top Secret Dokumente im Staats archiv einsehen durfte De Felice hat bisher fünf Bände einer Mo-numental-Biographie über Musso-lini geschrieben, insgesamt 5000 Seiten, das Umfangreichste, was bisher über diesen Mann erschienen ist Außerdem hat dieses Jahr der sozialistische Journalist und Historiker Giorgio Bocca ein Buch veröffentlicht mit dem Titel "Mussolini, Sozialfaschist"; in dem er behauptet, daß der "Real-Sozialfs-mus" der Ostblockländer zwar kein Faschismus sei, aber ihm auf jeden Fall ähnle und zweifellos schlimmer sei Nach Bocca existiert der Sozialfaschismus in sehr vielen Ländern der Dritten Welf, und die Sowiet-Union ist einer der größten faschistischen Staaten der

Kurzum: Das Photo Mussolinis ist – so oder so – ins (italienische) Familienalbum aufgenommen worden Natürlich auf den "schwärzesten" Seiten.

## NACHRICHTEN

#### Barcelona sucht Lösung

Barcelona (sid) – Die Verhängung einer einjährigen Sperre für Handballspieler Erhard Wunderlich (Gummersbach) durch den Deut-schen Handball-Bund (DHB) ist beim FC Barcelona, der Wunderlich nach Spanien holen will, auf Unverständnis gestoßen. Nach einer Erklärung von Barcelonas Obmann, Francisco Ventura, hatte der FC Barcelona dem VfL Gummersbach das verlangte Freundschaftsspiel zugesagt. In einem Spitzenge-spräch Anfang nächster Woche soll der Fall zwischen Barcelona und Gummersbach geklärt werden. Sieg über Australien

#### Iseriohn (sid) - Die deutsche Wasserball-Nationalmannschaft kam 24

Tage vor der Europameisterschaft in Rom in einem Freundschaftsspiel gegen Australien in Iserlohn zu einem 7:2-Sieg. Kinshofer für Holland

## München (sid) - Christa Kinsho-

fer (Miesbach), die nach ihren schlechten Leistungen der letzten Saison aus der deutschen Nationalmannschaft der alpinen Skiläufer ausgeschlossen wurde, startet künftig für Holland. Westphals Aufstieg

## South Orange (dpa) - Michael

Westphal (Neuss) kam beim Tennis-Turnier in South Orange (US-Bundesstaat New Jersey) gegen Mike Brunnberg mit 6:4, 6:2 zu seinem zweiten Sieg. Damit gehört West-phal erstmals zu den ersten 100 der Weltrangliste.

#### **Boxer Gains gestorben** Saariouis (dpa) - Der ehemalige

kanadische Schwergewichts-Boxer Larry Gains ist im Alter von 83 Jahren in Saarlouis an einem Herzanfall gestorben. In den 20er und 30er Jahren gehörte Gains zu den besten Boxern der Welt. 1924 hatte er Max Schmeling in Köln durch K. o. besiegt.

## Herweh gestürzt

Silverstone (dpa) – Der deutsche Motorradmeister Manfred Herweh (Lampertheim) ist beim inoffiziel-len Training der 250-Kubikzentimeter-Klasse zum Großen Preis von England in Silverstone gestürzt. Dabei erlitt er einen doppelten Bruch im linken Handgelenk. Ein Zeh Northampton amputiert werden.

## ZÁHÉÉNE FU\$SBALL

## Freundschaftsspiele: 1860 München Hamburg 0:4, Essen – 1. FC Köln 3:5, Young Boys Bern - Nürnberg 0:1, Hä-nigsen - Bremen 0:7, Südbadische Auswahl - Stuttgart 1:8, Veltenhof -Auswani – Stuttgart 1:a, Venennii – Braunschweig 0:8, Sierra Leone – Duisburg 1:0, Köppern – Kaiserslautern 2:7, Schiefbahn – Uerdingen 1:1, Fulgenstadt – Bayern München 0:10, Monheim – Leverkusen 0:9, SchwarzwaldAuswahl – Düsseldorf 0:6. – IntertotoRunde 6, Spieltag Gruyne 1: Zürich –

#### Runde, 6. Spieltag, Gruppe 1: Zürich -Lüttich 2:1. TENNIS Grand-Prix-Turnler in South Oran-ge/New Jersey, zweite Runde: West-phal (Deutschland) - Brunnberg (USA) 6:4, 6:2. - Europameisterschaften der Junioren in Gent, Viertelfinale, Junioren bis 16 Jahre: Becker (Deutschland) - Pistolesie (Italien) 6:2, 6:4. - Achtelfinale, Juniorinnen bis 16 Jahre: Wieser (Deutschland) – Fischkina (Schweden) 6:3, 5:7, 6:3, Achtelfinale, Junioren bis 18 Jahre: Khurda (UdSSR) – Rigiewski

(Deutschland) 6:2, 6:2. GEWINNZAHLEN Mittweehalotte: 6, 12, 22, 24, 27, 29, 31, Zusatzzahl: 35. – Spiel 77: 4 2 7 3 1 3 3,

(Ohne Gewähr), GEWINNQUOTEN Mittwochalotto "7 ans 38": Klasse 1: 672 947,30, 2: 29 258,50, 3: 3974,00, 4: 80,80, 5: 6,90 (Ohne Gewähr),

#### LEICHTATHLETIK / Sportfest in Leipzig

## Juantorena lief locker den "DDR"-Assen davon

DIETER DOSE, Leipzig Ein 32jähriger Kubaner und eine 18jährige "DDR"-Athletin setzten die spärlichen Glanzlichter des Internationalen Leichtathletik-Meetings anläßlich der Super-Show des "DDR"-Sports, des Turnfestes und der Spartakiade in Leipzig Alberto Juantorena wurde von 60 000 Zuschauern stürmisch als Sieger über 800 m gefeiert, Heike Daute aus Jena, noch Schülerin, unterstrich mit 7,08 m im Weitsprung (sie sprang allerdings schon 7,15 m) ihre Anwartschaft auf eine Medaille in Helsinki.

Zwar würde Juantorenas Siegerzeit von 1:46,56 Minuten bei der WM kaum für den Endlauf reichen, aber der zweifache Olympiasieger von 1976 (400 und 800 m) demonstrierte einstige Kämpferqualitä-ten. 50 m vor dem Ziel noch Dritter, ging er fast mühelos an den "DDR"-Assen Wagenknecht und Busse vorbei, verscherzte sich dann aber eine bessere Zeit durch ständiges Umsehen.

Es war der zweite Wettkampf des Kubaners nach langer Pause und zwei Knieoperationen in der "DDR". Als kürzlich die Nachricht kam, Juantorena sei in Kuba hei den Meisterschaften 1:44,06 gelaufen, gab es in der Fachwelt einige Zweifel. Im Glutkessel des Leipziger Stadions bewies er, daß er für solche Zeiten immer noch gut ge-

nug ist.

"Ich habe mich in den letzten

HEINER SCHIMMÖLLER, Bonn

Equipe der Springreiter so viele Probleme vor einem Championat

wie vor der Europameisterschaft,

die gestern in Hickstead begann. Die Verletzungssorgen waren so groß, daß die Mannschaft noch in letzter Minute umgestellt werden mußte, weil Fire, das Pferd von Weltmeister Norbert Koof, nicht

einsatzbereit war. Die WELT sprach mit Bundestrainer Her-

WELT: Sie bieten jetzt ein Team

auf, in dem gleich zwei Neulinge

anfangen zu zittern, nur weil hier vor den Springen das Wort Europa-

meisterschaft steht. Achaz von

Buchwaldt hat immerhin schon 25

Nationenpreise geritten, und Mi-chael Rüping ist auf den großen

Turnieren der letzten Monate auch abgebrühter geworden. WELT: Aber die Nervenbela-stung ist bei Europameister-

schaften doch schon eine andere. Schridde: Was heißt Nervenbela-

stung? Bede Reiter sind mit ihren

Pferden derzeit so gut, daß wir mit ihnen auch für die Zukunft planen.

Da ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn sie hier jetzt Erfahrung sam-

WELT: Bisher haben deutsche

Reiter aber stets Medaillen ge-

sammelt. Sind sie diesmal chan-

Schridde: Wir machen uns doch

nicht schon vorher selbst kaputt.

Unser Trost ist, daß auch die Bri-

ten, die ja wie wir zu den großen Favoriten gehörten, große Proble-

me haben, auch die Pferde aus-

meln - und zwar gleich beide.

cenlos?

mann Schridde.

Noch nie hatte eine deutsche

Wochen voll auf die 800 m konzen triert und werde in Helsinki auch nur diese Strecke laufen", sagte der Kubaner nach seinem Sieg. "Wichtig war, meine Spurtqualitäten hier gegen starke Läufer zu testen. Das ist gelungen. Die Zeit spielt keine Rolle." Ans Aufhören denkt er nicht. Für die Olympischen Spiele in Los Angeles hat er die 1500 m im Visier: "Ich fühle mich noch jung genug für diese

Medaillenanwärter der "DDR" für Helsinki taten nicht mehr als nötig, um ihre Form zu testen. Sie waren direkt vom Hö-hentraining in Österreich gekommen und sollen bei zwei weiteren Starts in den nächsten Tagen den letzten Schliff erhalten. Mit einer bisher fast unbekannten "DDR"-Hochspringerin wird Ulrike Mey-farth in Helsinki rechnen müssen: Andrea Bienias, 22jährige Studen-tin aus Leipzig, hat die 2,00 m fast erreicht. Sie steigerte ihre persönli-che Bestleistung um drei Zentimeter auf 1,97 m und scheiterte nur knapp an den 2,00 m. Diese Höhe ist seit vier Jahren "DDR"-Rekord. Damals war es Rosemarie Ackermann, die als erste Frau der Welt

die "Traumgrenze" übersprang. Um den Nachwuchs braucht sich die "DDR"-Leichtzthletik sowieso keine Sorgen zu machen. Das zei-gen die Spartakiade-Wettkämpfe in Leipzig. Zum Beispiel schafften zwei 15jährige Jungen im Hoch-sprung die Höhe von 1,98 m...

SPRINGREITEN / Europameisterschaft ohne Koof - Interview mit Bundestrainer Schridde

"Glaube nicht mehr an Glück oder Gold"

wechseln mußten. Nur die Franzo-

sen sind hier ganz ohne Sorgen.
WELT: Man hat sozusagen ge-lernt, mit Hiobsbotschaften zu

Schridde: Schließlich war es vor

einer Woche noch schlimmer. Da

gab es einen Moment, an dem wir

nur noch mit drei Pferden dastan-

den. Gerd Wiltfangs Pferde Roman

und Goldika waren außer Form oder verletzt, Fire hatte einige Male

ter Luther und Fritz Ligges bitten

müssen, ihr Training so auszurich-ten, daß sie als Ersatz hätten ein-

springen können. WKLT: Hat es so viele Probleme

früher schon mal gegeben? Schridde: Probleme haben wir

schon häufiger gehabt, aber die kamen meist von außen, waren durch Nominierungs-Debatten be-

dingt. Aber diesmal haben wir wirklich richtige Sorgen.
WELT: Dabei gehören die deut-schen Reiter doch zu Europas

Schridde: Für mich sind die Vor-

kommnisse im Vorfeld dieser EM eine Bestätigung meiner These,

daß wir in Deutschland eben nicht

eine unbegrenzte Zahl guter Paare, das heißt, Pferd und Reiter, haben

Eine Handvoll vielleicht, aber eben

WELT: Warum müssen Sie in

Hickstead auf Weltmeister Koof

Schridde: Wir hatten schon Eini-

gung über die Mannschaft erzielt.

Es sollten Paul Schockemöhle mit

Deister, Gerd Wiltfang mit Goldi-ka, Norbert Koof mit Fire und Mi-

chael Rüping mit Caletto reiten. Es

war schwer gewesen, sich zwi-

schen Rüping und Achaz von

nicht mehr.

verzichten?

eigert. Da habe ich schon Pe-

## **GOLF**

## Rosi als **Caddie**

GERD A. BOLZE, Köln Rosi Mittermaier spielte den Caddie für ihren Mann Christian Neureuther, Schlagerstar Howard Carpendale trieb der Ehrgeiz mitzuhalten – und die großen Stars der Lufthansa-Offenen Deutschen Golfmeisterschaft hielten sich noch zurück. Die Titelkämpfe in Köln-Refrath hatten als Ouverture ein Pro-Am-Turnier, bei dem 36 eingeladene Profis jeweils mit drei Amsteuren ein Team bildeten. Gewertet wurde die Runde der Profis plus dem bestem Ergebnis der drei Amateure mit Vorgabe pro Loch.

Team-Sieger wurden der Engländer Paul Way mit seinem Amateur-Trio: Inze Venten (Vorgabe 7), am-tierende deutsche Meisterin der Seniorinnen, Peter Wilbert (Vorga-be 10) aus Köln-Refrath und dem Hamburger Edward Meißner (Vorgabe 13). Sie benötigten 131 Schläge (brutto 70 plus Netto-Bestball 61).

Die besten Runden der Profis spielten die Engländer Jeff Hall, Brian Waites und Gordon Brand sen. mit je 69 Schlägen bei Platz-standard 72. Die Stars der Meisterschaften ließen es langsam ange-hen: Der Spanier Severiano Ballehen: Der Spanier Severiano Balle-steros, Sieger von Refrath im Jahre 1978, benötigte 72 Schläge. Bern-hard Langer, der Offene Deutsche Meister der letzten beiden Jahre, hatte sogar 74 Schläge auf seiner

den, ich habe mich da mehr von meinem Gefühl leiten lassen denn

von rationalen Gründen. Aber

dann stellte sich heraus, daß Fire

verletzt war. So kam Achaz von

WELT: Wäre die Erfahrung von

Koof und Fire nicht ein Risiko

Buchwaldt doch noch ins Team.

wert gewesen? Schridde: Da gab es gar keine an-dere Entscheidung, als Fire nicht starten zu lassen. Nach dem Ein-

laufspringen hat der Tierarzt fest-gestellt, daß bei Fire eine Sehne im linken Bein angelaufen ist. Da hat er sein Veto eingelegt.

WELT: Da auch Ex-Weltmeister

Gerd Wiltfang Probleme mit sei-

Schridde: ... Gerd hat versichert, daß die Verletzung vollkommen

WELT: ... können Sie ja eigent-lich nur den Ritten von Paul

Schockemöhle und Deister ge-

Schridde: Der Wallach ist in einer

ausgezeichneten Form und von Paul Schockemöhle sicher auch

ausgezeichnet gemanagt worden, da er genau zum Saisonhöhepunkt

fit ist. Nicht umsonst haben ihn ja

die englischen Buchmacher zum

Favoriten für den Einzeltitel ge-

macht. Aber auch Deister hat et-

was abbekommen, hatte nach dem

Turnier in London plötzlich einen

Riß auf dem Kreuz, der mit drei

Stichen genäht werden mußte.

Und keiner wußte, wie er sich die-

se Verletzung geholt hat. Ange-sichts von so viel Pech, weigere ich

mich jetzt einfach, für die nächsten

Tage an Sieg, Glück oder Gold zu

lassen entgegensehen?

ner Stute Goldika hatte...

überstanden ist ...

## Vom Abgleiten in die Anarchie

Wer am meisten zu sagen hatte, der durfte am wenigsten reden: Theodor Eschenburg konnte sich bei "5 nach 16" (Widerspruch und Widerstand - Der Protest in der Demokratie, ZDF) kaum Gehör verschaffen. Immer wieder wurde dem 78jährigen Emeritus das Wort abgeschnitten, mal vom Westraketengegner Josef Leinen, mal selbst vom Mainzelmann Horst Schättle. Dessen und Ruprecht Esers Moderation bestätigten Eschenburgs Warnung vor dem "Abgleiten in die Anarchie". Als Leinen die Marx- und Lenin-Formel von den bürgerlichen Scheinwahlen im

vierjährigen Turnus wiederkaute, da übernahm Schättle die schon statistisch unbaltbare Vierjahresperiode als eine feststehende Tatsache. Nun wo war denn Schättle bei den diversen TV-Wahlsendungen der vergangenen Monate? Hat er sich dort etwa durch ein Double vertreten lassen?

Wie eloquent Roman Herzog, Manfred Schreiber und Polizeipsychologe Wolfgang Salewski auch wirkten - sie verkannten das Fatale in der Argumentation der Scheinpazifisten. Da wurde physische Gewalt gegen Polizisten lediglich aus pragmatischen Gründen abge-

lehnt (Leinen: "Nur so gewinnen wir Sympathien bei der Berölke-rung.") Da verkam das Recht zur demoskopischen Größe (;; die Überzeugung der Rechtstens-sen) Da verteidigte SPD-MdB Berthe Daubler-Gmelin Rechtsverietzungen mit dem Hinweis auf das Verhalten von Bischöfen im Wilhelminischen Obrigkeitsstaat Nur der Eberale Politik Projes sor Eschenburg erkannte während der Mammut Diskussion, den de mokratiezerstörenden Rechts Mihilismus – und wurde auf depri-mierende Weise dessen Opfer. GISELFIER SCHMIDT

## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

19.00 Tagesschau, T 19.25 Bei Bio 11.25 Aspekte extra

Das Volksfest 14.48 Tagesschau 14.45 ARD-Sport extra – aus Hickstead Springreiter-EM Mannschaftsfinale Sprecher: Hans-Heinrich Isenbart

Tagestchau dazw, Regionalprogramme

Amerik. Spielfilm, 1962 Mit Doris Day, James Garner u. a. Regie: Norman Jewisan 22.00 Ph

Dos ARD-Wirtschaftsmagazin Moderation: Adolf Althen Frischer Wind im sozialen Wohnungsbau Bei einem neuen Wohnungsbau-

projekt, dem sogenannten "Münchner Modell", ist erstmals in der Geschichte des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen, nicht mehr die Bauten, sondern die bedürftigen Mieter mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen. Man ver-spricht sich davon eine wirkungsspricht sich devon wire wirkungs-vollere Verwendung der Steuer-gelder. – Außerdem ein Bericht über den alarmierenden Anstieg der Erwerbsunfähigkeitsrenten.

22.50 Tagesthomen mit Bericht aus Bonn 25.00 Der starke Stanist Volksstück von Marieluise Reißer Mit Hans Brenner und Ruth Drexel y, c. Regie: Dieter Giesing

Fernsehfassung einer Inszenie-rung des Bayerischen Staats-schauspiels München

## 12.35 Umschau 12.55 Pressesch

15.17 heute
ZDF-Ferienprogramm für Kinder
15.29 Captain Feture
Die Rettung der Quelle
15.45 Die Versechung
Bulgarischer Film
16.15 Ferienkalender

Warnung der Kripo: Jugendsekten 16.50 Der Wusschfilm (6) 14.50 Der Wunschfilm (4)
Gewählt: Die Bären sind los
Der dicke Engelberg
17.15 Exerm is Fornt
17.30 heete / Aus des Ländern
17.45 Tele-Hiestrierte
Anschl, heure-Schlogzeilen

18.25 Western von gestern Jesse Jomes reitet wieder (1)

dentanguerration (per themen: stroel: Widerstand gegen weltere Siedlungen / USA: Polästinenser in New York / Serie

Modernes China: Die zwei Gesichter von Sinklang / Schweiz: Wem gehört das Matterhom? Moderation: Rudolf Radke 28.15 Gefährliche Erbschaft Mord out Bestellung
21.54 Jagdszenen in Hollywood
Mit Tom und Jerry

22.00 herte-journal 22.20 Der andere Föhrer 25.05 Sport on Freitog 25.35 Die gebrockene Loaze Amerik Spielfilm, 1954

Amerik. Spielfilm, 1954
Regle: Edward Dmytryk
1880 im Südwesten der USA. Als
der junge Joe Devereaux aus dem
Gerängnis entlassen wird, bieten
ihm seine Halbbrüder Ben, Mike
und Denny eine Menge Geld, domit er Arizona verlößt und nicht mehr auf die väterliche Ranch zurückkehrt...

18.00 Die Leute vom Demplatz Von Leonhard Reinfricens

6. Zchi' und schweig' 18.50 Achterbahn (4) 19.00 Aktuelle Stande Mit "Blickpunkt Düs NORD/HESSEN

12.00 Achterbahn 18.99 Achterbah 18.99 Songs und Geschich Fowlin (5) Freiheitstieder 19.99 Götter und Melchi Apollon und Delphi 19.15 Zeugen der Zeit John Jahr

WEST/NORD/HESSEN

20.65 Tagesechde 20.15 Die Otto-Show (4) Von und mit Otto Waalkes 21.66 Traumissels (5):

En Bericht von Berbara Lansfuß Karpathos liegt zwischen Rhodos und Kreta im ästlichen Mittelmeer. Viele määnliche Bewohner sind in die Fremde gezogen, um dort im Geld zu verdienen.

Geld zu verdienen.

21.45 Hi nach neue
15.45 Letzte Nochrichten
Nur für West
25.45 Rockpeicst:
Glona Namini
Nur für Nord und Hessen
25.50 Delkes
Anget und Mit Filla. (2)

Angst um Miß Elfe (2)

SÜDWEST

15.80 Zwei in der Arktie Amerik, Spielfilm, 1974 Regie: Robert Clouse 18.30 Aerobie, Dence (4). Nur für Baden-Wörttem 19.00 Absadschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfolt 19.00 Absadschau Stick ins Li Nur ur knemana-maz 19.00 Abendechas Blick ins Land Nur für das Saarland 19.00 Saar 3 regional Gemeinschaftsprograma

chase vad Moderatio

19.30 Formel Bas 20.15 Wissenschaft und Forsch

heute:
Die ersten Merschen
3. Der cufrechte Gang
21.00 Kleines Musik-Kelleg
5. Das Concerto im Barock
21.40 Eiste amerikanische Kamille
22.30 Akustik sicht ser für Physik
Schollausbreitung

BAYERN

BAYERM

18.66 Hundechas

19.66 1980 Mark the almon Affec

19.66 1980 Mark the almon Affec

Vom Geschöft mit selteinen Tieren

19.46 Bayern-Report

20.15 Unter Einsatz des Lebens

Der Zug, der nie sein Ziel erneichte
Der Zug, der nie sein Ziel erneichte
Der zug, der nie sein Ziel erneichte
Der Sungenterspiel in der Weltlitsenter
Ramayona (2)

22.06 Rundschau

22.16 Sport heute

22.30 Z.-E. NL

22.16 Der Siffentliche Felant
Ragie: Wilkam Wellingan

25.66 Rundschau

POTO: TELEBUNK



.Was diese frau so alles treibt", ARD, 20.15 Uhr

te Gesinnun me an sich sch s molierschen ™ daß man er in einem Mac amm als seir de verlasses

ोक्स) geflohen and neue Abe 車 im Zusami Bauernmädc streitig die Ehr eführt we mer der Elvire a Fersen Tater behe a vorwürfen, F ekehren, ein:

Gefängn Mens Name: Nise Alter: 36 J schkire Ber Punkt die ist mehr W

Seit sein Achinetow zu Hause Tscheljabi der aus eir <sup>tam</sup>mt, zu e -romantise t zu national fü disch für die seines Alter Wurde er ik: fünf ; Während

biste, kam es Hage weil Ach ier Hast nich lautete ( \*\* Wietische

\*\*Befährlicher er ein dop nehmen: sie mit Sonden <sub>serpanninii</sub> em mordw vo Achmet verbüßte, s nit dem ju luard Kusp in Milineher iergrimde

g von A Am Tag der protestierten & Achmetow dichen I chlossen sich auf die Zell Brot! Die Sc gefängnist Dei der

Wahrend

eben hatte.

Alles Gute

von unten

hth - Bayreuth hat ein neues

Stick im Repertoire: Hofmanns Stick im Repertoire: Hofmanns Stablingen. Nicht im Festspiel-hais (es geht ja auch nicht um Offenbachs Oper), sondern mehr

offenoscus Oper), sondern mehr an den Wagner-Stammtischen. Der Tenor Peter Hofmann hat, was ihn in Haupt, Herz und Ho-

Atilais Harb

# olini-Dokumentarfilm

lienalbum es einen direkten Zusammer gibt zwischen dem 100 Geber Mussolinis und dem Zuser MSI. Meiner Meinung nach ser Zuwachs vor allem Aus des Protestes gegen kan und die Unfahlskeit der be-HELT: Welche Vernder in International Augustian and Mussolings.

Togen an Mussoling Tagliarini: Zusammenski sich sagen daß man von ein sichen Bewerung zu eine Krieg herrschie, aus eine der Grinden die politike der Grinden die politike der Grinden der Die zeiten der Jahren der Jahren der Jahren der Jahren der Jahren der Jahren der Haß auf Die finterange Februarie Februa

Godier Ger Haß auf an Restaur.

Die Literache Einorder Ger Haß auf an Restaur.

Zahre den einem Jahrzehne Ger einem Jahrzehne Ger einem Jahrzehne Ger einem Ausgen Sehrein der Einer Beiten Ger einer Dokumente in Schrein durfte Deiter eine Ger eine Ger eine Dokumente in Schrein durfte Deiter durfte Deiter durfte Deiter durfte Deiter der Ger eine Ger eine

And the property of the proper

grower (230) stischen State

Sturben and

Leihen Nursoger

5. T. painien bei der Bei. Die Werkern das Beite

erkam das Remi

der Reduce effectiegte SPD Water

municipal tem Hinweis at

naght auf gestiert. Odnigkeitstal

de di disenta arg etkanote si de di dicenti al-distrussion è.

in thin eleminarenden Refs

10.00 Die Locto von Donplat 10 Location Reinfras 200 Location

and a control Desseldon

14 02 Garter und Heiden der Kil

ia a Achtorbean (4)

19 32 Line in Stunde

NORD: HESSEN

ESSENCE ACTIONS 1250 ponga und Geschichtentik

-9 15 Teligst der Zeit

WEST NORDINESSEN

DE STANDARDEN (6)

21 43 American and the Carlot American American

运运 医肾 \_ 火分配用

Service of Articles

Service o

The second secon

BAYERN 12 45 Roman de de la company 12 20 5000 Morte de la company 12 15 Company de la

PERSONAL PROPERTY OF THE PROPE

SHE TALES BUTGET

BAYERN

A CONTRACTOR

75 S ROWERCHIE

SUDMEST

Scrbate Let

ley rastes in the second secon

¥ 25

in a fan van Bischöfen is i

ing Lorale Politika

G SELHER SOM

err errestern Seiten

Anarchie

Erde

den bewegt, einem Magazin an-vertraut, das sich zuständig fühlt für alles, was Männern Spaß Peter Hofmann wurde Spaß machen, für Greenpeace zu arbeiten: russische Walfangschiffe im sismeer zu filmen, Robbenbabys vor kanadischen Trappern zu retten. Ein rechter Jung-Siegfried des 20. Jahrhunderts also, und die Kondition dazu hätte der frühere Zehnkämpfer Hofmann wohl auch noch. Er streitet jedoch nicht für Greenpeace, sondern ist der Parsifal in Bayreuth und schießt die wilden Schwäne übern See von Monsalvat ab. So en Frust!

Er hat den Krefelder Appell un-terschrieben. Wenn es um Waffen geht, hört der Spaß für einen Wagner-Sänger bei Nothung,

dem neidlichen Schwert, eben auf. Weil aber solche Appelle nicht viel nützen, überlegt er, ob er nicht in die Politik gehen solle, er nicht in die Politik gehen solle, Er tut es jedoch nicht. Dabei könnte er doch wenigstens ein paar Gesetze mit auf den Weg bringen, die die "schlappe Ju-gend" (Originalton Hofmann) an die Kandare nehmen.

Musikalisch ein bißchen Rock und ein bißchen Wagner, poli-tisch grün-rot-braun-kariert: Der Mann schillert fürwahr in allen Tönen und Farben. Ein Glück für ihn, daß wenigstens zwei Dinge "auf einer Schiene" liegen, näm-lich Singen und Sex. Er versuche, sagt Hofmann, beim Singen die Kraft, "die ich da unten habe", nach oben in die Stimme zu bringen. Das erklärt manches. Daß sein Singen mit Gesangtechnik nicht so sehr viel zu tun hat, sondern mehr mit Naturgewalt, fiel selbst unempfindlicheren Ohren seit geraumer Zeit auf. Nun wissen wir, welcher Technik er seine heldischen Töne verdankt.

Wie man in den (Blätter-)Wald hineinruft, so schallt es heraus. sagt das Sprichwort. Wie das auf Hofmanns Einschienenweg ab läuft, malen wir uns lieber nicht aus. Aber daß er der ideale Interpret für Wagners Maulhelden ist, darf man aus seinen Erzählungen

Salzburg: Ingmar Bergman inszeniert "Dom Juan"

## Verführer auf dem Topf

constitution fine constitution for the constitution stiert et Sozialiaschisms au violet andern der Ditten de Sozialiaschisms au A us der altspanischen Bühnenfi-Agur Dom Juan Tenorio, die der fromme Mönch Tirso de Molina seinen Zeitgenossen einst als war-nendes Beispiel der Unmoral vor Augen führte, ist später der molier-Das Photo Mara sche "Dom Juan" geworden – ein dämonischer Weltverderber. Jetzt hat im Rahmen der "Salzburger Festspiele" Ingmar Bergman diesen Molière inszeniert. Der "Dom Juan" hat niemals die Verbreitung des "Tartuffe" gefunden, er läßt einen klassischen Aufbau vermissen und könnte mit der losen An-einanderreihung von Szenen fast als Vorläufer des epischen Theaters gelten. Bergman allerdings sieht in ihm eines der ganz großen Werke Molières, den Kampf zwischen "Antiliebe" und "Liebe", für den Dom Juan und nicht minder sein Diener Leporello verantwort-lich zeichnen.

In der einfallsreichen, betont pantomimischen Inszenierung Bergmans kommt freilich dieser Grundgedanke gerade nicht zum Tragen; er müßte ja auch erst in den molierschen Text hineingetragen werden. Denn Dom Juan ist bei Molière wohl nichts weiter als ein durch und durch zynischer, gotferner und bedenkenloser Ver-hilter, der rundheraus gesteht, das einzige, an das er glaube, sei, daß zwei mai zwei vier ist, und der in einer der Schlußszenen ohne weiteres die Heuchelei in sein Lebenskonzept einbezieht. Und sein Leporello empört sich zwar innerlich gegen das Treiben seines Herrn, setzt ihm jedoch nur servile Unter-würfigkeit und keineswegs echt humane Gesinnung entgegen.
Die an sich schmale Handlung

des molierschen Stücks beginnt damit, daß man erfährt, Dom Juan sei vor einem Mädchen Elvire (im Programm als seine Frau, bei Molière als verlassene Geliebte bezeichnet) geflohen und längst wieder auf neue Abenteuer aus, die dam im Zusammentreffen mit zwei Bauernmädchen, denen er gleichzeitig die Ehe verspricht, vor Augen geführt werden. Aber die Rächer der Elvire sind ihm schon

auf den Fersen. Sein Vater behelligt ihn mit bitteren Vorwürfen, Elvire selbst will ihn bekehren, ein Gläubiger wird zungengewandt hinauskompli-mentiert. Und schon zeichnet sich die Begegnung mit dem Komtur ab, dem Don Juan zunächst nicht weiter ernst nimmt. Ihn belustigt es nur, daß eine leblose Figur sich mit ihm einläßt. Um so größer dann das Entsetzen, als der Komtur wirklich zur Party erscheint. Mit Donner und Blitz geht Dom Juan unter, als ihm der Komtur die Hand reicht.

Dieses moliersche Handlungsskelett hat Bergman mit phantasti-schem Leben erfüllt. Deftig reali-stische Szenen wie das Lever des Verführers unter Benützung des Nachttopfes oder seine tolle Pro-miskuität mit den Bauernmädchen fehlen nicht. Reizend das Auftreten zweier "preziöser" Rittersleute, die ihre Schwester rächen wollen, wenig glaubhaft die Prügel, die der alte Vater seinem weit überlegenen

Sohn verabreicht.

Dessen Gestalt wiederum hat Bergman viel hintergründiger als Molière gesehen. Dom Juan ist bei ihm kein hemmungsloser Jüng-ling, der seinen Genüssen nach-jagt, sondern ein Mann in den schon abwelkenden "besten Jahren" mit gelegentlichen Selbster-kenntnissen, ein alternder Voyeur und Routinier, der aus seiner "Ver-pflichtung zum Abenteurer" nicht mehr herausfindet und dem Michael Degen überzeugend Gestalt ver-

Mehr als Molière mißt Bergman dem Leporello Bedeutung zu. Hil-mar Thate gibt ihn furios und wurde für seine Leistung beim Schluß-applaus eindeutig über Degen hin-aus bedacht. Der zungengewandte und nicht eben von Charakterstärke geplagte Kommentator der mi-serablen Handlungen seines Herrn vertritt hier gewissermaßen den antiken Chor. Obwohl ja die Frauen die Hauptrolle im Leben Don Juans spielen, haben sie im Stück und auch in der Inszenierung we-nig Resonanz. Birgit Doll als Elvire ist blaß, etwas farbiger das Bauern-mädchen Gundi Ellerts. Gunilla Palmstierna-Weiß hat eine Kleinbühne auf die Bühne gestellt, die zur Gesamtkonzeption passend, die Illusion eines Straßentheaters erweckt und somit höchst sparsam in den Requisiten ist. ERIK G. WICKENBURG

Im Gefängnis gepeinigt: Nisametdin Achmetow

## "Menschen, eure Hilfe!"

Sein Name: Nisametdin Achme-tow. Alter: 36 Jahre. Nationalität: Baschkire, Beruf: Dichter, Der letzte Punkt dieses Steckbriefs freilich ist mehr Wunsch als Wirklichkeit. Seit seinem 18. Lebensjahr ist Achmetow ununterbrochen in Haft.

Noch zu Hause in Kunaschak, Bezirk Tscheljabinsk, stieß Achmetow, der aus einer einfachen Familie stammt, zu einer Gruppe, die national-romantische Ideale vertrat: zu national für die Sowjets, zu romantisch für die Kommunisten. Trotz seines Alters von knapp 18 Jahren wurde er angeklagt und verunteilt: funf Jahre Freiheits-

Noch während er diese Strafe verbüßte, kam es zu einer zweiten Anklage, weil Achmetow sich auch in der Haft nicht brechen ließ. Diesmal lautete die Anklage auf antisowietische Agitation", und als "gefährlicher Rückfalltäter" hatte er ein doppeltes Strafmaß hinzunehmen: sieben Jahre Straf-\* 7 18 harman and branch \* 7 18 harman End \* 18 18 standard and female \* 18 18 standard and female \* 18 18 standard and female lager mit Sondervollzug plus drei Jahre Verbannung In dem mordwinischen Straffa-

ger, wo Achmetow diese zweite Strafe verbüßte, schloß er Freundschaft mit dem füdischen Dissiden ten Eduard Kusnezow, der inzwi-schen in München lebt. Kusnezow konnte denn auch im Westen über die Hintergründe der dritten Verurteilung von Achmetow berichten. Am Tag der Menschenrechte 1972 protestierten die Insassen der Zelle Achmetows gegen die unmenschlichen Haftbedingungen. Sie schlossen sich ein und schrieben auf die Zellenwände: "Freiheit Pret Die Senitatusien ein heit! Brot! Die Sowietunion ist ein

Völkergefängnis!" Als bei der anschließenden Durchsuchung der Zelle die Ge-dichte gefunden wurden, die Achmetow während seiner Haft ge-schrieben hatte, wurde er heraus-

gegriffen, um ein Exempel zu statuieren. Erstes Angebot: Dem KGB künftig als Lagerspitzel zu dienen. Achmetow lehnte ab. Also eine weitere Verurteilung, diesmal wegen kriminellen Rowdytums. Das Strafmaß: weitere fünf Jahre Lagerhaft, die laufende Haftstrafe verschärft durch Verlegung in das berüchtigte Zuchthaus Wladimir. Von Eduard Kusnezow haben wir denn auch Kenntnis von Achmetows Persönlichkeitsprofil: "Hochgewachsen, schmal, schüchtern. Er ist ein echter Poet, fein, sensibel, intelligent, von sehr ehrli-chem und entschiedenem Charak-ein Bild, das die wenigen

Gedichte Achmetows, die in den Westen gelangten, nur bestätigen. Von Achmetow stammte auch jener Hilferuf, den vor einigen Jah-ren zwei Holzarbeiter in Homberg an der Ohm in einer Ladung russischen Exportholzes fanden und der damals viel Aufsehen erregte. Menschen, wir brauchen eure Hilfe!" begann dieses erschütternde

Dokument aus dem GULag. Zu Beginn dieses Jahres hätte Achmetow nun in die Verbannung entlassen" werden müssen. Doch wegen seines Versuchs, einen Brief an die KSZE-Konferenz in Madrid zu schreiben, wurde er statt dessen abermals in Haft genommen, dies-mal im Gefängnis von Krasnojarsk. Die Anklage lautet auf "Ver-leumdung der Sowjetunion". Wäh-rend der Untersuchungshaft im Strafisolator des Gefängnisses wurde er so schwer mißhandelt, daß sich Thrombosen im Beckenbereich bildeten, die unter Umständen die Amputation beider Beine erforderlich machen. Welch ein Triumph für ein Regime, den Körper eines Menschen zu verstummeln, wenn es seinen Geist nicht zu brechen vermag. EUGEN BICHTERER

Er gilt heute unbestritten als der größt Bildhauer des Jahrhunderts: Blick auf Henry Moore

## Die Suche nach|den Urformen der Natur

Celbstverständlich wie eine be-Queme Tweedjacke trägt der feingliedrige Engländer das Etikett "größter Bildhauer unserer Zeit". In aller Welt sind seine Werke in Parks und auf Plätzen, die auf sich halten, zu finden. Seine monu-mentalen Shulphyen wedelben mentalen Skulpturen verleihen dem Lincoln-Center in New York ebenso den unverkennbaren Ak-zent wie dem Pariser Unesco-Ge-bäude oder dem Bonner Bundeskanzleramt. Für Henry Moore grei-fen Mäzene wie Politiker gerne in die Tasche. Hat ein Museum eine Moore-Schau anzukündigen, so ist der Publikumserfolg von vornher-ein gesichert. Das erfährt jetzt ge-rade wieder das New Yorker Metropolitan-Museum mit seiner grom Henry-Moore-Retrospektive.

Trüge Moore alle seine interna-tionalen Orden auf einmal – darunter auch das Große Bundesverdienstkreuz -, so würden sie ihn wohl gänzlich bedecken. Des Guten zıviel? Manchen mag die scheinbar problemlose Popularität des Briten zum Widerspruch rei-zen. Da kommt ein Stichtag wie der morgige - da wird Henry Moore 85 Jahre alt – gerade recht, wieder einmal die Gretchenfrage zu stellen: Warum avancierte ausgerechnet er, das siebte Kind eines Bergmanns aus dem Kohlendi-strikt Yorkshire, zum Plastik-Papst unseres Jahrhunderts?

Die Antwort wird spontan vom Gefühl diktiert: Angesichts seiner Skulpturen fühlt man sich ganz einfach wohl. Zum Umschreiten, Anfassen fordern sie auf, zu einem sinnlichen, unmittelbaren Dialog zwischen Betrachter und Objekt. Diese Kontaktfreudigkeit seiner Geschöpfe entspringt ihrer speziellen Mischung: Žitate aus vergangenen Kulturen, Naturformen und vor allem die menschliche Form -und narzißtisch spiegeln wir uns in doch immer mit besonderem Wohlgefühl - hat Moore verschmolzen. Obendrein hat er in einer Zeit, da sich Realistisches und Abstraktes oft in einen Glaubenskrieg verbissen, sie einfach mit wohltemperiertem Temperament zusammengekoppelt.

Scharfäugiger Praktiker, der er ist, holt er sich seine Inspirationen aus der intensiven Beobachtung der Natur und der Kunst der Vergangenheit. Die Theorie folgt allenfalls in unpathetischen Bemerkungen nach: "Meine ganze Entwicklung als Bildhauer ist ein Versuch, besser zu verstehen und zu verwirklichen, worum es bei Form und Gestalt geht und auf Form im Leben, in der menschlichen Figur und der Skulptur der Vergangenheit, zu reagieren. Das kann man nicht an einem Tag lernen, denn Skulptur ist eine nie endende Ent-deckung. Ich denke die ganze Zeit über Skulpturen nach."



Ein Künstler, der sichtlich mit sich im Einklang ist: Henry Moore, der morgen 85 Jahre alt wird

Das Beobachten und Nachdenken hat er bisher in über 800 Bildwerke umgesetzt, in Hdz, Stein, Marmor und Bronze. Kaum hand-flächengroße dreidimensionale Tonskizzen, die sogenannten Maquetten, die er in der Hand wendet und auf ihre Wirkung von allen Seiten prüft, wuchsen sich da oft aus zu Werken von gewältiger Grö-Be, bis hin zu den monumentalen Freiskulpturen. Dabei hitte sich der junge Moore, der sich dank einem Stipendium in Leeds und dann in dem Londoner Royal Col-lege of Arts in der Bildhaterklasse einschrieb, auf ein, verglichen mit der Malerei, eher zweitrangiges Medium eingelassen. Nurfünf Mit-studenten, so erinnert er sich, hatte er damals in London. Di ging er auch bald seine eigenen Wege. Statt dem immer noch gültigen griechischen Kanon nachzueifern, begeisterte er sich an der strenge-ren Bildsprache Ägyptens, der Zykladen, Mexikos.

seine ersten Figuren, in denen er gleich seine künftigen Leitmotive verkörperte, "Mutter und Kind" oder die Figur der "Liegenden". Animiert wurde er auch von Fundstücken in der Natur, wie Muschein, Holzstücken, Wurzeln und verblichenen Knochen. In den dreißiger Jahren fabrizierte er sur-realistische "Naturvarianten" und entdeckte dabei den Reiz der "Luft-Skulpturen", bei denen Form wie Raum in dem luftigen Durchbruch der kompakten Figur erfahrbar werden.

Blockartig trieb er aus dem Stein

Anerkennung erntete der inzwischen zum Lehrer am Royal Colle-ge of Arts Avancierte mit seinen Skulpturen ironischerweise zuerst im Ausland. Der Durchbruch zu Hause gelang ihm erst, als ihm das Material zu seinen Plastiken im Zweiten Weltkrieg ausging. Er be-gnügte sich mit Zeichnungen, und als Zeichner akzeptierten ihn die Engländer, zumal als er, zum offi-

ziellen "Kriegskünstler" bestellt, in grünlich fahlen Blättern die vor deutschen Bomben in Londons U-Bahn-Schächte geflüchteten Menschen abzeichnete. Diese Dokumente, die berühmten "Bunker Zeichnungen", gerieten ihm zu überzeitlichen Visionen des Krie-

Nach dem Kriege dann – und bereits 1946 wird er in New York ausgestellt – beginnt Moore, die Kontinente mit seinen großen Freiplastiken zu bestücken. Kein Bildhauer unserer Zeit - und auch das gehört wieder zur speziellen Bega-bung des naturverbundenen Briten - hat die Skulptur so energisch aus Museumswänden herausgeholt und ins Freie versetzt. Ob in den großen Formen, die – als Kern und Schale – einen Dialog miteinander führen oder sich auch in zwei oder drei Blöcke spalten, ob in den unendlichen Variationen von mächtig gewölbten "Liegen-den", ob in dem archaisch grün schimmernden Königspaar auf Schottlands Hochebene oder in dem großen Bogen in Londons Kensington Garden: in allen spiegeln sich, bei aller Stilisierung, auf Anhieb vertraute Urformen, von Naturkräften geformt und blankgerieben.

In London hat man Moore eine zwar kleine, doch sehr einleuchtende intime Geburtstagsfeier berei-tet: An wohlausgewählten Zeichnungen und Skulpturen wird in der Marlborough Gallery der Weg des Künstlers aufgezeigt und auch, womit er sich in den letzten Jahren in dem Atelier seines alten Bauernhauses in Much Hadham, eine Autostunde von London entfernt, beschäftigt hat. Immer wieder variiert er da in kleinen Maquetten seine Lieblingsthemen, zeichnet, was er vor Augen hat, Bäume, Schafe, die auf sanften Hügeln um seine eigenen Plastiken spielen, nicht zu vergessen "Mutter und Kind", wo dann auch einmal eine Mutter platt auf dem Boden liegt, um mit ihrem Baby zu spielen.

Henry Moore ist ein Künstler, der sichtlich mit sich im Einklang ist. Sein Haus ist wohl bestellt. Großzügige Gaben an die Londo-ner Tate Gallery, die neue Moore Gallery in Leeds und das kanadi-sche Ontario werden für das Nachleben seines Werkes sorgen, wie auch die "Henry-Moore-Stiftung", in der er alle seine eigenen Werke dem englischen Staat vermachte dem englischen Staat vermachte und nebenbei auch kräftig seine jungen Kollegen fördert. Daß es Moore nie für nötig hielt, den bereits vor langer Zeit vorgeschlagenen Adelstitel anzunehmen, paßt gut ins Bild. Henry Moore bleibt lieber "down to earth", wie es seine Werke vorgesprang "Chie Londo-Werke vorexerzieren. (Die Londoner Ausstellung ist bis 13. August geöffnet.)

HEIDI BÜRKLIN

Liechtenstein: Ausstellung über das Biedermeier

### Der Bruder im Abseits Sehnsüchtige Exaktheit

T/ laus Lemkes neuester Film Der Kleine" ist ein einfacher, spannender Pflasterstrandkrimi. Als Held hat sich der Münchner Filmemacher einen sechzehnjährigen Jungen gegriffen. Markus heißt der Kleine (Arthur Radwan), der am Provinzbahnhof von seinen Eltern verabschiedet wird, um in die Großstadt zu fahren und Hotelküchenlehrling zu werden. Das Kind vom Land, voller Unschuld und Schüchternheit, trifft in München auf seinen Bruder Mischa. den es für den Größten hält.

Klaus Lemkes Film "Der Kleine" angelaufen

Der große Bruder jedoch (Mischa Lampert, souveran und locker) ist ein halbkrimineller Aufschneider. Er versucht sich mit Pferdewetten und Zocken, spielt mit Rolex-Uhren ebenso wie mit gestohlenen Sonnenbrillen und versucht, laienhaft Luxusautos zu verschieben. Immer wieder fällt er "auf die Schnauze", immer wieder rappelt er sich auf, immer wieder sieht er das todsichere Ding vor Augen". Als Mischa nicht mehr Herr der krummen Touren bleiben kann und ihm die schmutzigen Geschäfte über den Kopf wachsen, wird er von seinen Mitgangstern, die eine winzige Nummer größer sind,

umgelegt. Der Kleine nimmt dies alles mit schüchternem Staunen wahr, am Ende inszeniert er sich dann selbst, indem er als hochdramatischer

Leinwandgangster seinen großen Bruder rächt und dessen Mörder erschießt. Trotz des pathetischen Endes, in welchem man die Auswüchse des Brudermythos sehen kann, wenn man sie sehen will, geht Lemke mit den Kräften seiner Darsteller sparsam um, führt sie dezent durch die grellen Passagen des Films, vermeidet Gags und läßt das schillernde Ambiente nicht überwuchern.

Deshalb ist Lemkes Film auch um Dimensionen besser als der als Kulturfilm in unseren Kinos laufende Streifen "Diva", welcher mit dem "Kleinen" vom Ambiente her vergleichbar, sich jedoch nur mehr in schickem, sinnlosem, cineastischem Design verliert. Daß solches Maßstab wurde, ist traurig genug.

Dennoch, dem "Kleinen" fehlen die Worte. Und obwohl wir die stumme Anteilnahme am totalen Leben des großen Bruders in Markus' Augen ablesen können, so werden wir nicht erfahren, was in seinem Kopf wirklich vorgeht. Ebensowenig, wie wir es wissen, wenn wir Kindern wie ihm, Kindern ohne Heimat und Identität, auf der Straße, in Cafés, in Fußgängerzonen und U-Bahnhöfen streunend, begegnen.

Vielleicht muß man den "Kleinen" doch etwas größer sehen. PASCAL MORCHE



Markus in der Großstadt: Arthur Radwan als "Der Kleine" mit Isolde Jank in Klaus Lemkes neuem Film

iechtenstein ist nicht nur der Name eines bedeutenden europäischen Fürstenhauses und der eines alpinen Kleinstaates, er ist auch der Name einer der gewichtigsten Privatpinakotheken Welt mit Beständen, die bis Ende des 16. Jahrhunderts zurückzuverfolgen sind. Kostbarste Meisterwerke abendländischer Malerei, Kunstgewerbe, Skulpturen und Waffen, in denen sich eine jahrhundertealte europäische Sammeltradition spiegelt, lagern heute jedoch hinter dunklen Vaduzer Depot-

mauern Dabei liegt der Entwurf für ein Ausstellungsgebäude – aus der Hand des Münchner Architekten von Branca – schon seit längerem vor. die Liechtensteiner aber konnten sich bislang nicht über die Realisierung des Projektes einig werden. So wird denn die Sammlung, die in Liechtenstein bisher nur ausschnittweise gezeigt werden konn-te, 1985 nach New York auf die Reise geschickt, wo sie im An-schluß an ein umfangreiches Restaurierungsprogramm für einige Monate im Metropolitan Museum zu sehen sein wird.

Aus Anlaß des 45. Regierungsjubiläums des Landesfürsten ist in Vaduz eine Ausstellung mit Gemälden aus der Zeit des Wiener Biedermeier eingerichtet worden, der jüngsten systematisch aufge bauten Abteilung der fürstlichen Galerie. Die Ausstellung wird mit einem Schlachtenbild eröffnet, das die Niederlage Napoleons bei As-pern vor den Toren Wiens schildert, zugleich aber den Umbruch in eine neue Zeit symbolisiert. Denn mit dem endgültigen Sieg über Napoleon und der Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongreß begann auch jene schein-bar ungetrübt glückliche, oft rührselige Epoche des Biedermeier. Wie manch einer anderen Stilbezeichnung, etwa der Gotik oder dem Barock, lag auch diesem Be-griff urspünglich der Ausdruck von Geringschätzung, ja spötti-scher Verschtung zugrunde. Heute dagegen sieht man es anders, als eine notwendige Entwicklung bürgerlichen Selbstbewußtseins. Der Rückzug des Biedermeier auf das Einfache, auf das Nahe und Bekannte, jene rein bürgerliche Kultur, war eingebettet in die Ruhe zwischen zwei Stürmen: zwischen den napoleonischen Kriegen und dem Revolutionsjahr 1848. So tritt uns der Maler dieser Epo-

che als ein gesitteter Bürger, als fleißiger Arbeiter oder als verantwortungsvoller Vater entgegen. Seine Themen fand er in der Geborgenheit der Familie, im Leben der Landbevölkerung, vor allem aber in der Natur. Gebannt blicken die Künstler Wiens auf das Naheliegende, auf die hügelige und ge-birgige Landschaft Österreichs. Es wäre jedoch falsch, den zugleich wirkenden Zug zur Ferne zu über sehen. Die bedeutendsten Land-schaftsmaler Wiens, Rebell, Waldmüller, Ender und Rudolf von Alt, sind mehrfach nach Italien gezo-gen. Es sind dies seit Dürers Zeiten Reisen der nordischen Künstler von sehnsüchtiger Bestimmtheit. Aber gegenüber der vorhergehenden Generation galten nicht mehr Idealismus und Griechentum eines Winkelmann als Anziehungskraft,

sondern die südliche Sonne. Die Klarheit und Ungetrübtheit des Lichtes, das gläserne Leuchten und Glänzen der Farben in der Helligkeit des Südens prägen die Gemälde der Künstler auch in ihren späteren österreichischen Wer-ken. Ihre Biedermeier-Landschaf-ten sind gleichermaßen gereinigt und durchsonnt von den Erfahrungen im Lichte Italiens. Nur wenige haben sich über die Bedürfnisse von Genre und Stimmungsbild hinwegsetzen können, und unter ihnen ist nur einer, der zu den wahrhaft Großen zählt. Es ist Fer-dinand Georg Waldmüller, von dem sechs Bilder gezeigt werden, die den Höhepunkt der Ausstel-lung darstellen. Bis heute wird ihm ning darstenent. Bis neute wird ihm seine Heimatbezogenheit als Pro-vinzialität angehängt, in Wahrheit aber gehört er zu den herausragen-den Malern des 19. Jahrhunderts. (Bis 31. Oktober, Katalog 15 sFr.) MARIANA HANSTEIN

## **KULTURNOTIZEN**

"Europäische Gemeinschaft Europäisches Parlament" heißt eine Ausstellung, die bis zum 15. August im Landesmuseum für Volk und Wirtschaft in Düsseldorf

zu sehen ist. Reste einer feuerbestatteten Leiche aus der Mittelsteinzeit, ca. 5000 bis 4000 vor der Zeitrechnung, sind von einem Hobby-Archäologen im "DDR"-Bezirk Cottbus gefunden worden.

Der Theatermacher heißt ein neues Stück von Thomas Bernhardt, das 1984 von Claus Peymann in Salzburg inszeniert werden soll. Einen Film über Ulrich Zwingli plant der Kirchenrat des Kantons Zürich gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen.

Die Schauspielerin Andrea Jo-nasson erhielt den Veretium-Preis, einen der begehrtesten italienischen Bühnenpreise.

## **JOURNAL**

Die Donaueschinger Musiktage 1983

Reg. Donaueschingen Die Donaueschinger Musiktage, die auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Südwestfunk veranstaltet werden, finden vom bis zum 16. Oktober statt. Als Uraufführungen werden dafür Werke von Hans-Jürgen von Bose (Sappho-Gesänge), Karlheinz Stockhausen (Kathinkas Gesang als Luzifers Requiem), Joachim Krebs(Traumkraut), Eugen-Mihai Márton (Orchesterstück) Manuel Hidalgo (Harto), Christoph Delz (Im Dschungel) sowie als Aku-stisch-optisches Environment "La Soledad sonora . . . La Musica callada" von Cristóbal Halfiter und Hubertus Kirchgäßner ange-

#### "Parsifal"-Film an spielfreien Tagen

dpa, Bayreuth Hans-Jürgen Syberberg kann wegen der hohen Kosten seine "Parsifal"-Verfilmung nicht, wie geplant, am Rande der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth aufführen. Deshalb zeigt er sein Werk von heute an jeweils an spielfreien Tagen in der Pegnitzer Nobelherberge "Pflaums Posthotel". Dort, wo auch Richard Wag-ner einst nächtigte, wird der Film auf Großvideoleinwand im Foyer und parallel dazu auf rund 40 Zimmer übertragen.

#### Für französische Kinos war 1982 ein Rekordjahr AFP, Paris 1982 war ein Rekordjahr für die

französischen Kinos: 200,5 Millionen Eintrittskarten wurden verkauft, 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als in den letzten 15 Jahren erreicht wurde. Insgesamt 590 Filme kamen in Frankreich neu heraus, wobei unter den ausländischen Produktionen amerikanische Streifen mit 131 an der Spitze lagen. 183 Filme waren französische Produktionen, im gleichen Jahr wurden in Frank-reich 164 abendfüllende Spielfilme gedreht. In die Produktion wurden im vergangenen Jahr rund 1,2 Milliarden Franc (rund 400 Mill. DM) investiert.

#### DDR strich Konkret, Thema eines Wettbewerbs

dpa. Berlin Das Ostberliner Kulturministerium und der "DDR"-Verband der Theaterschaffenden haben einen Wettbewerb für neue Bühnenwer-ke zum Themenkreis "DDR konkret" ausgeschrieben. In den Bedingungen des Wettbewerbs, des sen Hauptpreis mit 15 000 Mark dotiert ist, werden die Autoren unter anderem aufgefordert. "neue weltanschauliche, ethischmoralische und soziale Fragen" aufzuwerfen. Im Zentrum der Dramen soll "die führende Rolle der Arbeiterklasse beim Aufbau des realen Sozialismus in der DDR"

#### Wagner-Inszenierungen aus London

dpa, Bayreuth Parallel zu den Bayreuther Fest-spielen eröffnete Lady Valerie Solti, die Ehefrau des 1971 geadelten Dirigenten, in Bayreuth eine Ausstellung zur "Ring"-Rezeption am Königlichen Opernhaus Covent Garden in London mit Dokumenten aus neun Jahrzehnten. Im Jahre 1892 hatte am Covent Garden die erste zyklische Aufführung des Nibelungenepos im Bayreuther Bild von 1876 stattgefunden. Zehnmal wurde seitdem der "Ring" bis 1974/76 inszeniert. Bühnenfotos und Entwürfe, Porträts von Sängern und Dirigenten, englische Wagner-Literatur und Tagebucheintragungen von Königin Victoria über ihre Begegnungen mit dem Komponisten geben einen Überblick über die britische Wagner-Tradition von der Jahrhundertwende bis heute. Die Ausstellung ist bis zum 20. August

#### 26. Sommerakademie auf Schloß Pommersfelden

AP, Bambers Mit einem Orchesterkonzert ist auf Schloß Pommersfelden bei Bamberg die 26. Sommerakademie des dortigen Collegium Musicum eröffnet worden. Musikstudenten aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, Ungarn, den USA und der Bundesrepublik nehmen bis zum 14. August an den Veranstaltungen der Akademie teil. Die künstlerischen Ergebnisse der Kurse, die namhafte Musiker aus dem In- und Ausland leiten, werden in acht Orchesterkonzerten und sechs Kammermusikabenden vorgestellt.

#### Preise für Boulez, Glenn, Gardiner und Gould AFP, Aix-en-Provence

Der französische Dirigent und

Komponist Pierre Boulez, der britische Dirigent John Eliott Gardiner und der verstorbene kanadi-sche Pianist Glenn Gould sind mit dem diesjährigen Internationalen Preis der Schallplattenkritiker in Aix-en-Provence ausgezeichnet worden. Boulez erhielt den Preis für die Aufnahme von Vokal- und Orchesterwerken Arnold Schönbergs mit Orchester und Chor der BBC und mit seinem Ensemble Intercontemporain. Gardiner wurde für die Aufnahme der Purcell-Oper "The Fairy Queen" mit dem Monteverdi-Chor sowie den englischen Barocksolisten und Glenn Gould postum für seine Aufnahme von Bachs Goldberg-Variationen ausgezeichnet.

Von H. H. KANNENBERG rüher", so Jochen Schroers, Referent im hessischen Justiz-ministerium für den Einsatz Vertrauenspersonen (V-Leuten) in der Verbrechensbekämpfung, "hatte jeder Schutzpolizist seinen eigenen V-Mann, der ihm gegen kleine Gefälligkeiten Tips aus der Szene lieferte." Niemand außer dem Beamten selbst kannte die milieu-integrierten Tipgeber. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten lief ohne feste Regeln. Oft wurden, des Zweckes wegen, strafrechtlich zweifelhafte Mittel geheiligt. Um den Wild-wuchs in einem Metier zu stoppen, ohne daß in der Rauschgiftbekämpfung oder anderswo nichts mehr liefe, hat Hessen jetzt durch strenge Richtlinien die V-Leute und ihre Führungsbeamten rechtlich an die kurze Leine genommen. Die Wiesbadener Initiative hat Modellcharakter für die Bundesrepublik. Hessens Justizminister Her-bert Günther will in einigen Mona-

ten die Erfahrungen mit dem neu entwickelten V-Mann-Modell bun-desweit zur Diskussion stellen. Die rechtliche Problematik, die den Einsatz bezahlter Polizeispitzel in den vergangenen Jahren für zahllose VP-Führer zwischen München und Hamburg zum heißen Eisen werden ließ, liegt in der Na-tur der Sache. Ein "V-Mann" ist, nach juristischer Definition, eine

## Hessen will V-Leute an die Leine legen

Person, die verdeckt (also nicht im Auftrage der Polizei) arbeitet, Verbindungen zur kriminellen Szene herstellt und deren Aussagen später Grundlage einer Anklage sein

Die Rauschgift-Kriminalität mit ihren extrem konspirativen Bedin-gungen ist ein Feld, das für den V-Mann sozusagen maßgeschnei-dert zu sein scheint. Der Frankfurter Staatsanwalt Harald Körner: "Unbestritten ist, daß es nur mit Hilfe eines V-Mannes möglich ist, in den Lebens- und Wirkungsbe-reich einer kriminellen Vereinigung einzudringen. So wird eine Gruppe von ghanesischen oder tür-kischen Straftätern aus der Rauschgiftszene ihre Pläne nur ge-genüber solchen Landsleuten freimütig äußern, die aufgrund ihrer Vorstrafen, ihres Vorlebens oder ihres aktuellen gesetzeswidrigen Verhaltens als Gesinnungsgenos-sen oder Komplizen in Betracht kommen!

Damit ist für die Polizei die Klientel umrissen, aus der sie ihre V-Mann-Truppe von Fall zu Fall rekrutieren muß. Die polizeiliche V-Mann-Strategie auf einen Kurznenner gebracht: kleine Fische zu ködern, um an die großen Hechte heranzukommen. Bevorzugte Köder: Geld, Entgegenkommen bei der Verfolgung kleinerer Strafta-ten auf dem V-Mann-Konto, Zusi-cherung der Vertraulichkeit bei der Auswertung zugespielter Infor-

mationen. Diese Spielregeln lieferten nicht nur den Informanten, sondern auch den Polizeibeamten, den VP-Führer, dem diffusen Bereich ge-setzlicher Zwielichtigkeit aus. Nicht nur bei der Polizei, sondern auch bei der Justiz herrschte Ratlosigkeit darüber, was noch zulässig und was schon unzulässig ist. Die Polizeibeamten sind natürlich be-strebt, ihre V-Leute vor Strafver-folgung zu schützen.

Aus der Klageliste eines Staatsanwaltes

VP-Führer entwickelten daher ingeniösen Erfindergeist, um ihre nützlichen, wenngleich oft strafrechtlich dubiosen Schützlinge vor dem Knast zu bewahren. Auszug aus der Klageliste eines Staatsan-waltes: Polizeidienststellen erteilen keine Auskünfte, Tatverdacht und Haftgrund werden angezweifelt; Erkenntnisse über Verhalten und Aufenthaltsort einer V-Person

werden verschwiegen; Eigenge-schäfte der V-?erson werden nachträglich als mögliche Scheinge-schäfte für de Polizei deklariert und so weiter Wie sich dieser Konflikt zwi-

Wie sich dieser Konflikt zwischen Staatsziwaltschaft und Polizei vor Erlaf der V-Mann-Richtlinien zugespizt hatte, zeigt Frankfurt – in Sacien V-Mann-Strategie bundesweit "ein marktbeherrschendes Usternehmen" (Polizeipräsident Dr. Karlheinz Gemmer). Dort setzte die Staatsanwaltschaft neun Ermittungsverfahren gegen neun Ermittiungsverfahren gegen Polizeibeame in Gang, die beim Einsatz vor V-Leuten mit dem Recht in Kolision geraten sein sol-len. Polizeisprecher Hans Neitzel "Gerade diesen engagierten Kolle-gen gegenüber, deren Erfolge in der Rauschgift-Bekämpfung bei-spielhaft sind, waren klare V-Mann-Richtlinien notwendig!"
Ihre Arbeit mit V.I auten elich in

Ihre Arbeit mit V-Leuten glich in der Vergangenheit einem Draht-seilakt ohne Netz. Bei seinen Entscheidungen war der Polizeibeamte auf eigenes Ermessen angewie-sen und oft dabei überfordert: Ein Staatsanwalt interpretiert das Recht repressiv, ein Polizeibeamter präventiv. Dadurch sind Diffenzen programmiert. Künftig wird jeder V-Mann-EinStaatsanwaltschaft angeordnet Während des Einsatzes bleiben VP-Führer und Staatsanwalt in Kontakt. Die Rauschgiftfahnder der Polizei werden damit rechtlich aus der Alleinverantwortung entlassen. Jede Phase des V-Mann-Einsatzes ist juristisch von den Strafverfolgern zu verantworten.

Die frühere Praxis reicht nicht mehr aus

Auch Zusagen gegenüber V-Leu-ten bedürfen künftig der Abseg-nung durch den Staatsanwalt. Ein V-Mann, durch dessen Mitarbeit zwar große Fische ins Netz gingen, der im gerichtlichen Nachspiel je-doch wegen der zugesagten Ver-traulichkeit nicht als Belastungszeuge zur Verfügung steht, ist -nach Einschätzung des Bundesgerichtshofes - von zweifelhaftem Wert. Die frühere Praxis, anstelle der gefährdeten V-Leute deren VP-Führer in den Zeugenstand zu schicken, reicht nicht mehr aus. Aussagen "aus zweiter Hand" sind in einem Prozeß gegen hochkarä-tig verteidigte Rauschgift-Grossi-

sten als Beweismittel unzureichend. In Frankfurt, wo seit 1976 20 Rauschgiftprozesse nur durch die Aussage von V-Leuten beweisrechtlich "dicht" gemacht werden konnten, scheint die "Quadratur des Kreisses" (go Insider über die scheinten Verenteiten des Kreisses")

des Kreises" (so Insider über die scheinbare Unvereinbarkeit von Vertraulichkeit und Aussagepflicht) gelungen. Schon vor Inkraftireten der V-Mann-Richtlinien wurden gefährdete Polizeikonfidenten hier in einer Holzkabine vernommen, die "verdeckt" betreten werden kann – durch einen unterirdischen Tunnel. Um Stimmidentifikation auszuschließen, wird die Zeuzenstimme zerßen, wird die Zeugenstimme "zer-

Befürchtungen, die beschnittene -Mann-Freiheit werde die Erfolge im Kampf gegen das Rauschgift drastisch drücken, sind im Drogen-zentrum Frankfurt kein Thema Die Kämpen des Rauschgiftdezernates werden in der nächsten Nummer der "Hessischen Polizeirundschau" gegen das Gerücht an-gehen, seit Bekanntgabe der neuen Richtlinien herrsche an der Drogen-Frontlinie Funkstille "Die Zahl der Zugriffe ist zwar zurück-gegangen", meint Jochen Schroers vom Justizministerium, "doch das liegt nicht an unwillig gewordenen V-Leuten, sondern an neuen Methoden der Rauschgiftvermark-

### In Dortmund wurde ein Mädchen entführt

dpa, Dortmund
Ein neunjähriges Mädchen ist
vermutlich am Mittwoch nachmittag in Dortmund entführt worden.
Wie Staatsanwaltschaft und Polizei gestern vor der Presse berichteten. war das Kind nach dem Besuch der Kinderferien-Party in der Dortmun-der Westfalenhalle nicht wie üblich der Westfalenhalle nicht wie ublich nach Hause gekommen. Nachdem der besorgte Vater-die Mutterliegt derzeit im Krankenhaus -, schon alle Bekamten angerufen hatte, er-hielt er gegen 19 Uhr den Anruf des vermutlichen Entführers, der ledig-lich erklärte: "Wir haben Rachel, wir melden ums wieder." Eine For-derung hätten der oder die Kidnap-per nicht gestellt. Der Vater alar-mierte sogleich die Polizei, die wenig später eine Großfahndung nach dem Mädchen einleitete. Die lieberhafte Suche der 50köpfigen Sonderkommission blieb bis gestern je-doch ergebnislos. Die Familie, die noch zwei erwachsene Söhne hat, lebt, so die Polizei, in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen. Der Vater ist bei den Städtischen Verkehrsbetrieben beschäftigt.

6000 Hektar Wald verbrannt

AFP, Paris/Athen 6000 Hektar Wald fielen in Süd-Korsika den Flammen zum Opfer. Binnen einer Woche wurden auf der französischen Mittelmeerinsel fast 10 000 Hektar Land vom Feuer zerstört. 250 Feuerwehrleute und sie-ben Löschflugzeuge, die 10 000 Liter Meerwasser auftanken können. bekämpften pausenlos an die 30 Brandherde. In den meisten Fällen handelt es sich um Brandstiftung.

#### Atna-Rummel

SAD, Catania Vier Monate nach dem spektakulären Ausbruch des Ätna sieht es so aus, als ob durch Ätna-Besuche das nachlassende Touristikgeschäft auf Sizilien gerettet werden könnte. In fast allen Reisebüro-Angeboten für Sizilien ist ein Ätna-Besuch inbegriffen. Von der Bus-Endstation läßt sich aber der gewaltige Lavastrom, der immer noch ins Tal rinnt, beobachten, besonders schön abends, wenn die Glut leuchtend hervordringt. Viele Andenkenläden sind inzwischen rundherum

#### Aufregung um Dioxin-Transport

Für Verwirrung und Aufregung haben Berichte über eine angeblich falsche Deklaration von Dioxin-Abfällen für den Transport von Österreich über die Bundesrepublik Deutschland nach Antwerpen gesorgt. Der Auftraggeber des Trans-portes wies die Anschuldigungen zurück. Die Deklaration habe vollständig gelautet: "Trichlorbenzol umrein, vermischt mit maximal zehn Parts per Million Dioxin." In die Affäre schaltete sich gestern auch das Wiener Gesundheits- und Umweltschutzministerium ein. Die Österreichischen Bundesbahnen bezeichneten die Deklaration als ordnungsgemäß.

dpa/UPI, Katmandu Ein Team chinesischer Landvermesser hat während einer geogra-phischen Untersuchung der höch-sten Berge Nepals in der Himalaya-Gebirgskette neue Höhen errechnet. Der Mount Everest blieb mit 8848 Metern unverändert der höch-ste Gipfelder Welt. Der vierthöchste Berg der Welt, Lhotse, wurde von 8511 auf 8516 Meter "angehoben". Der berühmte Annapurna wurde von 8078 auf 8091 "aufgestockt".

## Sieben-Minuten-Takt

dpa, Mainz In der Bundesrepublik Deutschland wird alle sieben Minuten ein Auto gestohlen. Dies teilte gestern die Kriminalpolizei in Mainz mit.

## Keine Lohnfortzahlung

dpa, Nürnberg Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts haben Arbeitnehmer, die bei einem Ver-kehrsunfall verletzt wurden, weil sie nicht angeschnallt waren, keinen Anspruch auf Lohnfortzah-hing. Ihr Fernbleiben von der Arbeit ist selbst verschuldet. Dies gilt jedoch nicht für Beamte, weil für sie das Besoldungsgesetzzutrifft (AZ: 5 AZR 1113/79).

## Radier-Urteil

dpa, München Autofahrer müssen auch auf falsch fahrende Radler achten. Der ADAC wies in München auf ein Urteil des Amtsgerichts Köln (Aktenzeichen: 266 C 219/81, NJW 7, 1982) hin, daß sich Kraftfahrer bei einem Unfall mit einem Radler nicht darauf berufen können, daß dieser nicht - wie vorgeschrieben -den rechten Radweg benutzt hat.

## Touristen evakuiert

AP. Frankfurt Nach den blutigen Unruben auf Ceylon haben die drei großen deut-schen Relseveranstalter Touristik Union International (TUI), Necker-mann-und-Reisen (N-U-R) und Kaufhof-Reisen beschlossen, vorkaumor-neisen beschiossen, vor-erst keine Touristen mehr nach Sri Lanka zu fliegen. Außerdem sollen die rund 9000 Urlauber, die sich derzeit auf der Insel aufhalten, ent-weder nach Hause, auf die Maledi-ven oder nach Kenia geflogen wer-den.

## ZU GUTER LETZT

Bitte in "Bunte Meldungen" (eins) aus Chikago (Liest Hitler in der Hölle Playboy?) in Satz vier richtig lesen: "Hölle" (nicht: "Fege-feuer"). AFP legte Wert auf diese Korrektur.

## Dampf ablassen befreit? Keineswegs – Ärger sollte positiv genutzt werden

Neueste Erkenntnisse von US-Psychologen stellen (wieder einmal) alte Erfahrungen auf den Kopf

GITTA BAUER, New York "Dampf ablassen", wenn man so richtig ärgerlich ist, befreit – Ärger herunterschlucken, "in sich reinfressen", macht krank. Richtig?

So jedenfalls sieht es die neuere amerikanische Psychologie. Ärger ist danach nichts weiter als ein Bereitschaftszustand des Körpers, unserer Persönlichkeit. Es liegt an uns, ob wir diesen Zustand zur Aggression treiben, zu Gewalt in Worten oder Taten, mit notwendig negativen Konsequenzen, oder ob wir den Adrenalinausstoß, den erhöhten Blutzucker, den rascheren Puls, den höheren Blutdruck, die erweiterten Pupillen, die Wachsamkeit - kurzum die Alarmbereitschaft – positiv nutzen und "den Ärger zu unserem Verbündeten

#### Nach Regeln der Kultur

So lautet der Titel eines neuen Buches von Neil Clark Warren, Praktiker der klinischen Psychologie in Kalifornien. Ihm zustimmt Carol Tavris, Professorin der Ge-sellschaftspsychologie in New York, die sich in ihrem soeben erschienenen Werk über Ärger als "die falschverstandene Emotion" dem Problem von der anthropologischen Seite nähert. "Versuchen Sie einmal. Ihren Arger an einem Utkuhikhalingmiut-Eskimo auszulassen", schreibt Carol Tavris, "Sie würden wegen Ihres kindischen Benehmens aus der Gesellschaft

Man müsse gar nicht einmal bis zu den Eskimos gehen. "Versuchen Sie nur, in jenem zornigen Ton ihr Recht in England, China oder Peru durchzusetzen, der zu Haus wirkungsvoll wäre, und man wird Sie für den typischen lauten, unerzogenen Amerikaner halten." Mit anderen Worten: "Menschen werden überall zornig. Aber sie drücken ihren Ärger entsprechend den Regeln ihrer Kultur aus."

Merkwürdigerweise aber sterben Japaner, deren Kultur Höflichkeit vorschreibt und denen jeglicher Ausdruck von Ärger verboten ist, dennoch nicht am Herzinfarkt oder Bluthochdruck. Ergo: Den Ärger zu kontrollieren ist offenbar ebenso erlernbar wie das Gegenteil, ihm nachgeben. Es kommt darauf an, daß man den Nutzen des einen wie den Schaden des ande-

Carol Tavris führt zwei Beispiele an, beide aus dem gleichen Sport: John McEnroe und Björn Borg. Der eine produziere sich mit Wutanfällen, der andere sei ein Muster an Selbstkontrolle. "McEnroes Wutanfälle dauern so lange an, wie sie die nötige Aufmerksamkeit erregen", schreibt Tavris. "Sie sind keineswegs spontan und unkontrollierbar - sie nutzen ihm viel-

Sie geben ihm Energie gegenüber seinen Gegnern, sie erregen Aufmerksamkeit und Publici-ty." Wohingegen Björn Borgs ty." Wohingegen bloth Selbstkontrolle zwar musterhaft,

aber schmerzhaft erlernt sei. Als er dreizehn war, sperrte ihn nach ei-nem Wutanfall sein schwedischer Klub für sechs Monate. "Es war schrecklich. Aber es war eine gute Lektion", so Borg. Es ist interes-sant, daß auch McEnroe sich benehmen kann. Er hat es mehrfach gezeigt, besonders aber, wenn er gegen Borg spielte. "Bei ihm muß ich einfach, es ist nicht nur Re-spekt. Ich kann es mir bei ihm einfach nicht leisten, auch nur ein bischen Energie zu verschwen-

#### Die ewige Kritik

Das Fazit des klinischen Psychologen Neil Warren: Je mehr und öfter man explodiert, um so eher wird es zur Gewohnheit. Die Sozialpsychologin Carol Tavris: Är-ger zu unterdrücken ist viel gesün-der als ihn auszudrücken, weil man sich bei jedem "Dampf ablassen" erneut in Wut hineinsteigert. Der Ärger wird nicht weniger, sondern mehr. Wohin also mit dem Ärger?

Dazu gibt Dr. Warren die Anleitung mit seinem "Ärger-Management": Was will ich erreichen mit meinem "schönen" Ärger, der mir soviel Energie und Kraft gibt? Von der Strategie, die man in diesem Hochzustand entwickele, hänge es beispielsweise ab, ob eine Ehe funktioniert, ein Sohn lernt, zur angegebenen Zeit mit dem Auto zu Haus zu sein, ein Boß begreift, daß ewige Kritik nicht die Arbeitsfreude st



LEUTE HEUTE

#### Aufgegeben

Robert F. Kennedy jr., Sohn von Robert und Ethel Kennedy, hat seine mit einem Jahresgehalt von 20 000 Dollar dotierte Stellung als Referendar beim New Yorker Be-zirksstaatsanwalt Robert Morgen-than aufgegeben. Kennedy kündig-te mit der Erklärung, er hoffe, sich um die Stellung dann wieder bewerben zu können, wenn er das juristi-sche Examen endlich bestanden



habe. Robert ir. war vor einem Jahr durch diese juristische Prüfung gefallen, durfte aber die Referendar-Stellung beibehalten, weil er sich verpflichtet hatte, einen zweiten Anlauf zu machen. Er nahm Urlaub, um sich auf diese Prüfung vorzube-reiten. Er hat sich aber diesem Examen nie gestellt.

### Wiederholungstäter

Randolph Leonard Spencer Churchill (18), ein Urenkel des britjschen Staatsmannes Sir Winston Churchill, ist wegen "Schwarzfah-rens" zu 50 Pfund (200 Mark) Bußgeld verurteilt worden, nachdem er versuchte, einem Eisenbahnkontrolleur ein ungültiges Ticket unterzuschieben. Der junge Mann wurde schon einmal bei diesem Vergehen

## Beim "Gassigehen" kam der Mörder

Nach dem Mord an "Monsieur Z" lebt von Frankreichs berühmtester Gangsterfamilie nur André

JOCHEN LEIBEL Paris Einer der letzten großen Gangsterbosse Frankreichs ist gestern erschossen worden. Gilbert Zemmour, in Unterweltkreisen meist "Monsieur Z" genannt, wurde mor-gens um fünf Uhr beim "Gassige-hen" erschossen. "Monsieur Z" war eine historische Figur der Unterwelt. Zwei Jahrzehnte lang ha-ben sich die Familien Zemmour und die Polizei einen mörderischen Kampf geliefert. Höhepunkt war im Jahr 1975 eine wilde Schie-Berei in einer Pariser Bar. Dabei wurden William Zemmour, Chef der Gangster-Familie, tödlich ge-

Die Familie Zemmour – fünf Brüder – war 1959 während des algerischen Krieges nach Frank-reich gekommen. Offiziell verdienten sie sich ihr Geld als Weinhändler. Doch sehr schnell überzogen sie Montmartre mit einem Netz von

troffen und sein Bruder Edgar

schwer verletzt.

Prostituierten. Doch die alteinge-sessenen Zuhälter wehrten sich, und Roland Zemmour wurde

Die vier Zemmours zogen sich daraufhin vom Montmartre zurück und organisierten statt dessen einen internationalen Mädchenhandel Spezialität: Belieferung der deutschen "Eros-Center" mit französischen Dirnen. Die Geschäfte florierten. Die

Zemmours investierten in aller Welt - in Textilfabriken, Miethäuser und so weiter . . . . Die französische Polizei war hilflos. Nur Edgar - der jetzt Erschossene - konnte einmal wegen verbotenen Waffenbesitzes zu zwei Jahren Gefangnis verurteilt werden. Nach acht Monaten hatten ihn seine Anwälte wieder herausgeholt.

Im Jahr 1973 gab es Konkurrenz. Eine andere Unterwelt-Familie versuchte sich in Paris einzurichten. Innerhalb von zwölf Monaten

gab es sechzehn Tote. Dann war die Ruhe wiederhergestellt. Nach dem gewaltsamen Tod von Roland und William wurden die drei überlebenden Brüder "seriös". Die wirklichen Geschäfte überließen sie Strohmännern. Edgar Zemmour verließ Frankreich und quar-tierte sich standesgemäß in Miami

Der "Dandy" der Familie, Edgar Zemmour, kam im April dieses Jahres ums Leben. Ein Killer erwischte ihn in Miami beim Sprung in den Swimmingpool.

Gestern nun war Bruder Num-mer vier an der Reihe. Gilbert Zemmour, offiziell Verwalter von einem Dutzend Hotels in Paris, pflegte nach den Nächten in den Casinos erst morgens heimzukeh-ren und noch die Hunde auszuführen, bevor er sich schlafen legte. So auch gestern. Darauf hatte der Mörder nur gewartet . . . Nun lebt nur noch einer: André

Der stumme Protest des nackten Maori In Wellington grübelt ein Gericht, ob Lady Di seinerzeit durch diese Geste beleidigt wurde

CLAUS GEISSMAR, Wellington Auch wenn man jung, schön und weltbekannt ist, muß man blanken Tatsachen ins Gesicht sehen können. Vor allem, wenn man später einmal Englands Königin werden will. Lady Di (22), nach einer langen Australien- und Neuseelandreise längst wieder in der Heimat, grübelt immer noch darüber nach, ob nackte Tatsachen auch beleidigend sein können. Und darüber denkt jetzt auch der Vorsitzende der Strafkammer des Landgerichts Wellington nach. In der neuseeländischen Hauptstadt Wellington war dem Thronfolgerpaar aus Lon-don ein nacktes Gesäß entgegenge-

streckt worden. Wegen dieser Protesthaltung stand jetzt der 42jährige Neusee-länder Te Ranga Mangu Mihaka vor der Strafkammer. Er gehört zum Stamme der Maori und hält viel von alten Stammes-Sitten. Als Prinz Charles und Lady Di Wellington besuchten, demonstrierte der Maori auf diese Weise für die das einzige Mal, daß der Protest Landrechte der Maroi.

Als Sachverständiger für Maori-Sitten erinnerte der Universitätslehrer William Parker daran, daß im Ersten Weltkrieg schon der neuseeländische Minister Mauri Pomare diesen Maori-Protest erlebte. Pomare wollte für die Wehrpflicht werben, als ihm plötzlich Dutzende von Maori-Frauen ihre Antwort wortlos ins Gesicht sagten. Der Völkerkundler von der Victoria-Universität kannte freilich auch einen Fall, in dem die Geste einmal fehlgeschlagen ist. Während der Maori-Kriege glaubten einige Mao-ri, mit dieser Haltung eine Küsten-Festung dadurch verteidigen zu können. Die "geraden Stangen" der Angreifer hielten sie für Stökke. Es waren jedoch Gewehre, die die Angreifer mit viel Erfolg auf die

dargebotenen Zielscheiben anlegten. Der Sachverständige: "Es war

sofort zurückgezogen wurde."
Hat sich Te Ranga Mangu Mihaka nun strafbar gemacht, als er
vor Lady Die auf gleiche Weise
protestierte? Der Maori stand in
roten, kurzen fest zugebundenen Hosen und mit blauem T-Shirt in der Anklagebank und unterbrach die Verhandlung immer wieder. Sein Protest sei "ernsthaft und tra-ditionsbewußt" gewesen. Dann fügte er hinzu: "Ich werde es wieder tun und dann 50 Mitstreiter haben." Die Juristen rangen nach Luft, als der Maori fortfuhr: \_Und wenn sie dann noch ein drittes Mal kommt, halten ihr 500 die Kehrsei-te ins Gesicht." Der Richter setzte nach dieser Erklärung die Verhandlung aus, um voraussichtlich mehrere Tage lang über das Urteil nachzudenken. Und auch im Londoner Buckingham-Palast wird an-geblich viel über die nächste kö-nigliche Neuseelandreise disku-

## WETTER: Überwiegend freundlich

Wetterlage: Ein von den Azoren nach Mitteleuropa gerichteter Hoch-keil bestimmt das Wetter in Deutsch-land. Über die Nordsee ostwarts ziehende Tiefausläufer streifen nur den Norden.



cu Nebel. 🗣 Spratnigen, 👁 Reges, キ Schneetal, 💜 Schwe Celaste 🖾 Regan, 🗺 Schner, 🖾 Nabel, 📖 Frinstein

Vorhersage für Freitag: Norddeutschland: Wechselnde, zeit-weise starke Bewölkung und gelegent-lich leichter Regen. Tageshöchsttem-peraturen um 20 Grad, nachts Abküh-lung auf 16 bis 13 Grad.

Übrige Bundesrepublik: Wolkig mit nach Süden hin zunehmenden Aufhei-terungen und niederschlagsfrei. Nach-mittagstemperaturen um 25 Grad, im Süden bis 29 Grad. Nachts Abkühlung auf 18 bis 14 Grad. Weitere Aussichten:

Überwiegend heiter bei wenig geän-

| derten Tem  | peraturen   | <b>-</b>       |      |
|-------------|-------------|----------------|------|
| Temperatur  | en am Do    | nnerstag, 13 T | Jhr  |
| Berlin      | 19°         | Kairo          | 31   |
| Bonn        | 24°         | Kopenh.        | 19   |
| Dresden     | 24°         | Las Palmas     | 23   |
| Essen       | 18"         | London         | 21   |
| Frankfurt   | 36°         | Madrid         | 28   |
| Hamburg     | 18°         | Mailand        | 30   |
| List/Sylt   | 16°         | Mallorca       | 34   |
| München     | 28°         | Moskau         | 22   |
| Stuttgart   | 29°         | Nizza          | 31   |
| Algier      | 28°         | Oslo           | 22   |
| Amsterdam   | 19"         | Paris          | 22   |
| Athen       | 34°         | Prag           | 22   |
| Barcelona   | 28°         | Rom            | 22   |
| Brüssel     | 20°         | Stockholm      | 22   |
| Budapest    | 33°         | Tel Aviv       | 29   |
| Bukarest    | 28°         | Tunis          | 36   |
| Helsinki    | 23°         | Wien           | 31   |
| Istanbul    | 26°         | Zürich         | 29   |
| Sonnenau    | fgang* ar   | n Samstag:     | 5.42 |
| (The Unters | rang: 21 14 | Uhr Monds      | ımf. |

conr. Untergang: 21.14 Unr. mondauf-gang: 23.42 Uhr. Untergang 11.10 Uhr. \* in MEZ, zentraler Ort Kassel

REINHARD BEUTH, Bayreuth Mit Siegfried kam die Erlösung. Gestern fielen die Temperaturen auf dem Grünen Hügel von Bay-reuth wieder unter die 30-Grad-Marke. Bei der "Walküre" hatten die Thermometer 34 Grad im Schatten gezeigt. Wagner-Wetter ist das nicht. Das hat mehr mit

kalten nordischen Nebeln zu tun.

Die aber wabern, aus Trockeneis erzeugt, in Bayreuth nur auf der Bühne. Als Richard Wagner in den 1870er Jahren sein Festspielhaus baute, war das nur als Provisorium gedacht. Der Zuschauerraum ist ganz aus Holz gezimmert, das Dach mit Teerpappe belegt, Isolation gibt es nicht. Neue Technik hat seitdem nur auf der Bühne Einzug gehalten, nicht in dem Zuschauerraum. Pressesprecher Oswald Ge-org Bauer: "An den Einbau einer Klimaanlage ist gar nicht zu denken. Die würde uns der TÜV nie genehmigen. Die Brandgefahr durch elektrische Kurzschlüsse

wäre viel zu groß." Beim zweieinhalbstündigen, pausenlosen "Rheingold" fiel auch noch die natürliche Klimaanlage des Hauses aus. Das ist die sogenannte Zisterne, ein aus Sandstein gemauertes großes Kellergewölbe

Bayreuth – ein Schweißtropfen fällt auf jeden Takt unter der Bühne. Wenn es heiß wird in Bayreuth, sperrt man sonst ganz einfach die Türen aus dem versenkten Orchestergraben in die Zisterne auf, und durch das Haus geht ein freundlicher kalter Luft-hauch. In diesem Jahr aber wird die Zisterne gebraucht, um das ge-wärmte Wasser des Schwimmbassins der Rheintöchter aufzunehmen. Seitdem weht aus der Zister-

ne nur noch Tropenluft ins Haus.

Im Festspielhaus steigen die Temperaturen an die 40-Grad-Grenze. Und wo 2000 Menschen zusammengepfercht werden, wird auch die Luftfeuchtigkeit unerträglich. Da nutzt es auch nichts mehr, die Smokingjacke auszuzie-hen und auf dem Schoß zusammenzufalten: Auf jeden Takt fällt ein Schweißtropfen von der Nase. Im 3. Akt hat das feine Publikum keine trockene Faser mehr am



hemden sind ruiniert. Kunstvoll gedrehte Locken hängen in Sträh-nen. Aufs Make-up verzichtet man

heuer klugerweise ganz. Einige jüngere Herren haben die Flucht nach vorn angetreten: Im Festspielhaus werden die ersten Bermudas gesichtet. Bayreuths Kleider-Kodex, wenigstens beim Premierenzyklus bisher intakt, ge-

rät ziemlich aus den Fugen.
Besser haben es die Orchestermusiker. Weil der Orchestergraben
in Bayreuth zugedeckt ist und niemand hineinschauen kann, entfällt für die Musiker der Krawatten-oder Anzugzwang, der sonst im Opernhaus herrscht. Sie können in Shorts und Unterhemd dasitzen. Auch für den Dirigenten entfällt der Frackzwang: "Tristan"-Diri-gent Daniel Barenboim verrät seine Bayreuther Arbeitskleidung: "Hemd. Hose, barfuß – aber keine Shorts, es sind ja auch Frauen im Orchester. Das wichtigste ist, einen guten Kontakt zum Arzt zu haben. Denn sein Zimmer liegt genau am Weg aus dem Orchestergraben zur Bühne. Da kann man sich dann schnell anziehen, bevor man sich am Schluß verbeugt. Mit nassen Haaren zwar, aber im trockenen

P - Nr. 174 - Freitag, 29 July In Dortmund

wurde ein Mädchen entfil

6000 Hektar Waldverte Korsasa en Flammen 2004 Tellerwehrleuten ezenge, die Me Desarration of patterior a fe Evantation of the meistaft Accidence as some um Brantos Ätna-Rummel

wer mach dem spec Caron Augurtuch des Ainzeits auguste durch Ainz Bende fine Lassende Touristit paris Signature: werden kom fast alen Pelseouro-Angeline Sie ein Atna Bende der gewähreit der nochinster ⊃esondera g acenas years die Chi lere The Andrew Aufregung um Dioxin-Iran i ama imang und Aufg

Lo den Transportwick aces die Bundes 🗅 🖂 Austraggeberdeß was ie Anschule Lie Declaration las rolo gelautet "Prichbe tele sici Wiener Gesundha Bundest ne Deklade ការពេលបញ្ជូញគ្នានេះគឺ Gebirge "gewachsen" 35:171**546** - ३६<u>३८८</u>८ जिल्ल ----iene 阿 

Ber ode uberemeng

Destatation von Bore

Saben-Minuten-Takt Keine Lohnfortzahlung

Radier-Urteil

· - 11 \_ :: E1,8161 随: erangen dek

· E ... les equità la Section Manue Die letter

Touristen out Landgang

Die Svenenberger Hotels Sonnenhof in Lam. Bodenmars, Grafenau fesern löjähriges Jubiläun

## Magazin für die Freizeit Freitag, 29. Juli 1983 - Nr. 174 - DIE WELT

Ratschläge für den

Bootsurlaub rund um Britannien

Seite III

In Rodach trafen sich Nachtwächter mit Horn und Hellebarde

Seite VI

Ausflugstip: Biberach an der Riß im lieblichen Oberschwaben des Bernina

Seite VI

Aktiv im Urlaub (VI): Wandern im Massiv

REISE WELTmit Auto · Hobby · Sport · Spiel

Im Sommer wird die Provence zum Treffpunkt der Künstler









## Im Land um die Icy Mountains leben Polarfüchse und Karibus

Seit Tagen kreuzen wir mit der "Lindblad Explorer" in arktischen Gewässern zwischen Grönland und Kanada. Am Rand des Packeises sieren wir Fjorde mit Gletschern, dazwischen leuchtet das Grün der Tundra. Die Berge der kanadischen Küste ragen wie spitze Nadeln blaß aus dem Eispanzer. Das ge-dämpfte Licht der Polamacht führt ins Ungewisse. Am Horizont steht die Mitternachtssonne, eine kalte, rote Kugel, deren Strahlen das nachtblaue Eis betasten.

Die Arktis, eine Welt, still einsam und eiserstarrt. Und doch spektakulär. Ein Eisbär schwimmt zwischen den Schollen; die Explorer" stoppt, Kapitan und Passagieerweisen dem Tier ihre

Reverenz. Das Packeis wird dichter, unter Getöse teilen sich die Schollen vor dem Bug. Strekkenweise hat sich eine stabile Eisverbindung (Festeis) zur Küste hin gebildet. Meter um Meter tastet sich unser Schiff vorwärts. Ihr geringer Tiefgang, ihr speziell für Navigation im Eis verstärkter Rumpf und ihre elektronischen Anlagen ermöglichen der "Explo-rer", Gewässer zu befahren, die für konventionelle Schiffe tabu sind. Vor zwölf Jahren tauchte die "Explorer" (2500 BRT, 92 Passagiere) als Pionier in der Polarwelt auf und öffnete dem Weltreisenden die Antarktis. Tägliche Seminare und Vorträge an Bord geben unserer Fahrt den Charakter

einer Studienexpedition. Position 78 Grad 50'. Wir haben den nördlichsten Punkt unserer Reise erreicht: Entfernung zum Nordpol rund 1450 <u>Kilometer. In Sichtweite die</u> Icy Mountains, ein Gebirgs-zug, der sich mit 3000 Meter hohen Gipfeln von Baffin-Island bis Ellesemere erstreckt. Das Land um die Icy Moun-tains erscheint mit seinen

Gletschern auf den ersten Blick ohne Leben, aber in den Tälern und Küstenebenen breitet sich die Tundra aus, die der Moschusochse, das Karibu, der Wolf und der Po-larfuchs für sich in Anspruch

Vor Landgang in der Eskimosiedlung Grise Fjord weist man uns darauf hin, die Leute nicht mit Film und Fotos zu schockieren, die "Explorer" sei das erste Passagierschiff, das in Grise Fjord vor Anker gehe und 95 plötzlich auftauchende Fremde seien für die Eskimos eine mittlere Invasion. Das Dorf von Ellesemere Island am 76. Breitengrad eta-bliert: nördlichste Siedlung Kanadas, 102 Einwohner, davon 94 Eskimos.

Viele Europäer betreten Es-

kimodörfer mit der Vorstellung, dort einer Lebensweise zu begegnen, die vergangenen Zeiten entspricht. Schon die ersten Schritte durch Grise Fjord belehren den Besucher, daß auch hier eine neue Ära eingetreten ist: vorfabrizierte Holzhäuser, ein Gerätepark mit Raupen- und Müllfahrzeugen, Schulhaus, Kirche, La-den, Polizeistation. Im Ver-gleich zu anderen Eskimosiedlungen macht Grise Fjord einen relativ freundlichen Eindruck, nur der Strand erinnert mit verrosteten Motor-schlitten, Fellen und Wäschestücken an Eskimogebräuche. Kadaver von Narwalen lie-gen am Weg, vor ein paar Ta-gen wurden 35 Exemplare die-

ser Meeressäugetiere an Land gezogen, obwohl die jährliche Fangquote für Grise Fjord auf zwanzig limitiert ist. Der RCMP-Sergeant leitete eine Untersuchung ein, konfiszierte die Beute - die Eskimos verstanden die Welt nicht Die Leute von Grise Fjord leben nach Art ihrer Vorfah-

dung finden. Får 150 Dollar pro Tag wirde mich Looty Pijamini ins Jagdrevier im Eis mitnehmen. Ein Franzose, meint er dann schmunzelnd, habe sich allerdings letztes Jahr beim Auftauchen des ersten Eisbären Hals über Kopf aus dem Staub gemacht.

Tookilkee Kiguktak, ein al-ter Haudegen, ist der Prototyp des Jagers und Trappers. Auf der Dorfstraße kommen wir ins Gespräch. Kürzlich, erzählt Tookilkee, fuhr er mit dem Motorschlitten in einer Woche hinüber nach Thule zu seinen Eskimo-Genossen. Auf die Frage, was im Fall einer Panne geschehen wäre, antwortet er kurz und bündig: "Dann mußt du die Kiste reparieren oder zu Fuß weiter-laufen." Alle zwei, drei Jahre kommt es zwischen Grise Fjord und Thule zu einem kleinen Grenzverkehr" mit gegenseitigen Besuchen und gemeinsamen Jagdausflügen; früher benutzten die Eskimos für die dreiwöchige Reise den Hundeschlitten, heute char-

tern sie ein Flugzeug. Rede einer von der isolierten, abgeschnittenen Arktis. Sogar in diesem winzigen, weltvergessenen Grise Fjord gibt es einen Flugplatz. Falls es die Wetterverhältnisse zulassen, kommt einmal pro Wo-che eine Maschine aus Resolute. Im Juli und August befinden sich unter den Passagie-ren gelegentlich auch ein paar Touristen. Die Eskimos sahen ihre Chance, bauten ein kleines Hotel und kassieren pro Übernachtung mit Vollpen-

sion 120 Dollar. Obwohl in Grise Fjord das Leben der Eskimos mehr als in anderen Siedlungen noch vom herkömmlichen "Way of life" bestimmt wird, kommt man auch hier an der Erkenntnis nicht vorbei, daß die Eskimos buchstäblich von der Eiszeit ins 20. Jahrhundert katapultiert wurden. Durch den

Einfluß der Weißen verloren

sie nicht nur ihre Unabhängigkeit, sondern auch die Fä-higkeit, aus eigener Kraft zu überleben. Mit der Zeit reichte ihr Abhängigkeitsverhältnis vom Motorschlitten bis zur

christlichen Religion. Süden, meist Lehrer, Techni-ker, Verwaltungsbeamte, bedeutet der Aufenthalt in der Arktis meistens ein Zwischenspiel von ein paar Jahren, eine Möglichkeit, "to make good money fast".

Ein neuer Tag in der Arktis.

Grise Fjord liegt hinter uns, die "Explorer" kreuzt im Jo-

nes-Sound vor der Nordküste von Devon-Island, einer unbewohnten, von Bergen und Gletschern beherrschten Insel. Bei Cape Sparbo gehen wir vor Anker. Die Prozedur für den Landgang ist uns inzwischen in Fleisch und Blut ühergegangen: Kamera laden, rein in Stiefel, Anorak, Überhose, die Gangway runter, der Sprung ins Schlauchboot. Dr. Cook war während seines Rückwegs vom Pol im Jahr 1908 gezwungen, am Cape Sparbo mit seinen beiden Eskimobegleitern zu überwin-tern. Wir verweilen nur einige Stunden um den Spuren der Moschusochsen zu folgen. Wie Denkmäler aus vergangener Zeit stehen sie in ihrem Fell in der Landschaft, mächtig, massiv, jeden Schritt langsam und bedächtig ausschöpfend. Ein Picknick am Strand beendet an jenem Tag die arktische Safari, Bourbon-on-Ice-Berg-Rocks und Glühwein retten uns über die Minusgrade. R. DEGLMANN-SCHWARZ

Angebot: Im August/September unternimmt die "Lindblad Ex-plorer" zwei Expeditionen in die kanadische Arktis. Die Preise für die vierwöchigen Reisen liegen je nach Kabinenkategorie zwischen 10 000 und 22 000 Mark. Zu buchen über Lindblad-Salen-Cruises Reservation Service Cruises, Reservation Service C. R. Wiechmann, Droysenstr. 4, 6000 Frankfurt.

Botschaft: Kenia ist sicher Die Sicherheit der Touristen ist in Kenia nicht gefährdet. Mit dieser Feststellung reagiert die Bot-schaft der Republik Kenia in Bonn auf Artikel in der deutschen Pres-se, die von Überfällen krimineller Banden auf Touristen berichtet hatten. Wörtlich heißt es in der

Stellungnahme: "In einem Teil der deutschen Presse wurde über diese Zwischenfälle in einer Weise berichtet, die den falschen Eindruck erwecken, als seien nur Touristen Ziel und Opfer dieser krimi-nellen Anschläge." Gleichzeitig weist die Botschaft darauf hin, daß die Regierung alles unternehme, um die Kriminalität einzudämmen und die Straftaten aufzuklären. So habe die Regierung bereits die Patrouillen entlang der wichtigsten touristischen Routen verstärkt und in den Städten Nairobi und Mombasa zusätzliche Sicher-heitskräfte mobilisiert.

#### Fahrrad ab Bahnhof

An rund 20 Bahnhöfen zwischen Augsburg und Lindau am Boden-see hältdie Deutsche Bundesbahn gegen eine geringe Mietgebühr Fahrräder für Urlauber bereit, die den Süden Deutschlands auf dem Drahtesel erleben wollen. Die Räder können an einem beliebigen Zielbahnhof wieder abgegeben werden. Interessenten erhalten an jedem Fahrkartenschalter eine Broschüre mit dem Titel "Fahrrad am Bahnhof 83".

#### Telefonbuchung

Der Hilton Reservation Service in Frankfurt ist seit kurzem unter der Nummer 0130/2345 bundesweit zum Ortstarif zu erreichen. Nach Wahl der Nummer können Zimmer nicht nur in den vier deutschen Hilton Hotels gebucht werden, sondern auch Reservierungen bei Hilton International, Vista International und Hilton Hotels Corporation vorgenommen

## Überfüllte Straßen

Autofahrer sollen nach Meinung des ADAC an diesem Wochenende die Straßen in Frankreich meiden. Der ADAC begründet seinen Hinweis mit dem Start der Franzosen in den Urlaub. Wer dennoch nach oder durch Frankreich reisen muß, dem empfiehlt der ADAC. auf die mit grünen Pfeilen ausgeschilderten ruhigeren Nebenstrecken auszuweichen, die meist parallel zu den überlasteten Autobahnen verlaufen. Die Tankstellen an diesen Strecken sind auch nachts geöffnet.

## Information in Deutsch

Urlauber, die im italienischen Rimini und Umgebung ihre Ferien verbringen, können sich nach Wahl der Telefonnummer 54045 in deutscher Sprache über Veranstaltungen, Ausflüge und das Wet-

#### Postkutschenfahrt

Zur Fahrt in einer zweispännigen Postkutsche aus dem Jahre 1904 nach Geroldswil, Oetwil und Weiningen lädt der Verkehrsverein Zürich die Urlauber ein. Der halbtägige Kutschentrip, der je-den Nachmittag (Montag bis Freitag) ab 14 Uhr am Bahnhof Schlieren gestartet wird, kostet 59 Schweizer Franken inklusiv Bahnfahrt ab Zürich. (Auskunft: Verkehrsbüro Zürich, Bahnhofsplatz 15, CH-8023 Zürich)

#### Messeverbindung

Das Deutsche Reisebüro (DER) bietet zur Zeit der Leipziger Messe vom 5. bis 9. September täglich Flugverbindungen von Frankfurt an. Der Abflug in Frankfurt ist jeweils um 7.00 Uhr; Ankunft in Leipzigum 8.20 Uhr. Der Rückflug erfolgt um 19.00 Uhr. Der Flug-prois beträgt 720 March preis beträgt 720 Mark. Gegen Vorlage des Messeausweises und des Reisepasses wird das Visum ausgehändigt (Auskunft: DER Eschersheimer Landstraße 25. 6000 Frankfurt/Main).

#### Hotelliste für Behinderte

Eine Liste der Hotels, Appartements und Ferienanlagen für Be-hinderte und ihre Begleitung hat die Touristik Union International (TUI) herausgegeben. Das Verzeichnis, das unter anderem die Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Holland, Österreich, Italien, Spanien, Kenia und Thailand umfaßt, informiert über Türbreiten und Freiräume in den Gast- und Bade-zimmern der einzelnen Unterkünfte und gibt außerdem Hinweise über besondere Einrichtungen in den Hotels (Auskunft: TUI, Gustav-Adolf-Straße 34,3000 Han-

| ve à bren     |      | 110010         | 4,00   |
|---------------|------|----------------|--------|
| Belgien       | 100  | Franc          | 5,10   |
| Dänemark      |      | Kronen         | 28,75  |
| Finnland      |      | Fmk            | 47,25  |
| Frankreich    |      | Franc          | 34,25  |
| Griechenland  | 100  | Drachme        | n 3,40 |
| Großbritannie | en 1 | Pfund          | 4,04   |
| Irland        | 1    | Pfund          | 3,25   |
| Israel        | 1    | Schekel        | 0,09   |
| Italien :     | 1000 | Lire           | 1,75   |
| Jugoslawien   | 100  | Dinare         | 3,40   |
| Luxemburg     | 100  | Franc          | 5,10   |
| Malta         |      | Pfund          | 6,35   |
| Marokko       | 100  | Dirham         | 40,00  |
| Niederlande   | 100  | Gulden         | 90,25  |
| Norwegen      | 100  | Kronen         | 36.25  |
| Österreich    | 100  | öS             | 14,35  |
| Portugal      | 100  | <b>Escudos</b> | 2,75   |
| Rumänien      |      | ī.ei           | 5,25   |
| Schweden      | 100  | Kronen         | 34,50  |
| Schweiz       | 100  | Franken        | 125,00 |
| Spanien       | 100  | Peseten        | 1,84   |
| Türkei        | 100  | Pfund          | 1,60   |
| Tunesien      | 1    | Dinar          | 4.0    |
| USA           | 1    | Dollar         | 2,65   |
| Kanada        | 1    | Dollar         | 2.10   |
|               |      |                |        |

## Des DFV-Wunschzettel

Achtzig Jahre gibt es ihn Aschon, doch bislang hat er sich so dezent zurückgehalten, daß selbst Fremdenverkehrsfachleute kaum mehr über ihn wußten, als daß er existiert. Die Rede ist vom Deutschen Fremdenverkehrsverband, der Dachorganisation deutscher Urlaubsregionen und Touristenstädte, seit Jahresbeginn mit Sitz in Bonn. Hier stellte der DFV jüngst seinen Wunschkatalog an die Bundesregierung vor.

Man möge den Fremdenver-kehr endlich ein wenig ernster nehmen, fordert der DFV in die-sem "Fremdenverkehrspoliti-

schen Positionspapier". Bessere Koordination der zuständigen Gremien tue not – und die Berücksichtigung der touristischen Belange bei der Raumordnung und der Investitionsförderung. Und das Verkehrsministerium wird gemainnt, die Erholungsgebiete der Bundesbürger nicht durch mangelnde Verkehrsmittel ins Abseits zu stellen.

Im Märchen hat man meist nur drei Wünsche frei - und auch die wirken sich oft anders aus als erhofft. Bleibt also dem DFV zu wünschen, daß seine Resolution auch zu resoluten Maßnahmen führt. B. C.

## 10 Jahre Steigenberger Hotels Sonnenhof im Bayerischen Wald Ferienspaß für die ganze Familie - zum Jubiläumspreis



tem Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, staatl. anerkannte Massage- und

ren von der Jagd und vom Fischfang, wobei noch Hun-deschlitten und Igius Verwen-

Bäderabteilung, Sauna, Solarium. Tennisplätze und Minigolf am Hotel. Das Ferienprogramm sorgt täglich neu für Spaß und Unterhaltung. "Große Klasse" finden die Kleinen Spielzimmer, Abenteuerspielplatz und die nette "Spieltante".

#### Die aktuellen Angebote für den Sommer '83

Ferienpackerl, 7 Übernachtungen inkl. Halbpension (Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu mittags oder abends, Salat- oder Dessert-Buffet abends, samstags Spezialitäten-Buffet), Begrüßungscocktail. Preis pro Pers. im Zweibettzimmer 469 DM in Lam und Grafenau ab In Bodenmais gibt's dieses Angebot ab DM 511-. Im Doppelzimmer kostet das Ferienpackerl ab DM 560, (in Bodenmais ab DM 595,-), im Einzelzimmer ab DM 595,- (in Bodenmais ab DM 686,-).

Kinder - sind das Preise! Das familienfreundliche Angebot für die Kinder: Die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind inkl. Frühstück DM 25- pro Tag (in Bodenmais DM 30,-). Weitere Kinder: bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6,- bis 14 Jahre DM 18,-; Jugendhalbpension DM 12,-

Steigenberger Hotel Sonnenhof in 8469 Lam, Teleron (09943) 791-795 8373 Bodenmais, Telefon (09924) 54) 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033

| Bitte we          | itere Sonnenhol-Informationen                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ⊒ Lum<br>□ Sterga | □ Bodenmais □ Gratenau<br>enberger Kar- und Ferienangebo |
| Name_             |                                                          |
| Sir/Nr.           |                                                          |
| PI 7/0            | [L                                                       |

Service, Postlach 16440, 6000 Frankfurt/Main.

Bitte einsenden an: Steigenberger Touristik

HERZ-KREISLAUF MANAGERKRANKHEIT NERVEN

Rhoume, Bondscholbesielden, med. Auffrischungsbeitendlung – s. a. Trymes (ThX), Prof. Asian, Organ-Extr. – sowie alig ize. Krankbeiten. Absolute
Ruhe in einem herrlich gelegenen u. sehr komfort. einger. Sanatorium des
Tectoburger Waldes. Internist und Bodearzt im Hause. Swöch. Paus Collection
(Arzte. Bäder, Vollp.). Hauptsaison ab DM 2079., Haus II ab DM 1890.Beihlitefühig. Hausprosp. des lestituts für moderne Thorapie, 4750 DetmoidHildoson, Lindenweg 4–6, Hallenschwimmbod (28C). Tel. 05231/888 M

SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN Am Wonneberg 9 - Telefon 06343/20 21 - Telex 4 53 475 Alles unter einem Dach

ung und Nachbehandburg aller inneren Erkranks Riche Leitung, individuelle Behendburg, umfassende Di ning, Zelltherapie und Ozon, Abmagorungsburen u Hallenbud, Tennfaptutz, medizinische Bäderabteilum kuron, beihilfefähig, erustzkassenanerkanst.

olung und Gesundheit inmitten von Wald und Weinber direkt am Kurpark, sehr ruhige Lage, flotelatmosphäre

Tellineropie likenberg-Institut Arzhich geletetes institut im Kurnertel.

Auch ambulante Behandlung u. Gelrierzellen mögl.

Zur Amtsheide 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10 88/8

Entziehungen

- 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE Leiter Dr. med. Kahle



Fachklinik für Innere Medizin und Naturheliverfahren Revitalisierungszentrum - Tumornachsorge

Fachärztliche Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen Moderne Bäder-Abteilung für alle Kuranwendungen Aktive Bewegungstherapie – Hallenschwimmbad 30 Grad C

THX-Thymus-Therapie original nach Dr. Sandberg neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan zytoplasmatische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Hunneke, Homöotherapie, Entschlackungskuren/Aufbaukostformen.

Eleganter Hotelkomfort in ruhliger, klimatisch bevorzugter Lage. Pauschalkuren. Beihilfefählg.

Kostenloses Informationsmaterial bitte anfordern von: Park-Sanatorium St. Georg. 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 06056/80 05-6

Galle, Leber, Magen, Darm, Zuckerkrankheit, Entfettung, Altersverschleiß, biolog. Therapie



6990 Bad Mergentheim

Ein modernes, bestens geführtes Haus mit ansprachender Atmosphäre, 50 verschiedene Preisklassen, ruhige Lage in Sackgasse. – Sonnerternasse, Hausgarten, Azitlich geleitet, sämtliche Diatformen, Natur-Fango, Saura, 1



Zuet Setten un. Sein Gibberg, Russburg zon i in. 1422/1429-1220 Ambulante Kur (daher so preiswert) oder im Kurthotel unter ärztlicher Leitung, zur Biologischen Regeneration, durch Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne: Zeltherapie nach Prof. Niehans; Neuraltherapie nach Huneke: Heildlät und HCG-Kur (gezielte Gewichtsabnahme); Thymus- Ozon-, Mistel-Therapie. Hallenbad 28°. Sauna. Hausprospekt anfordern

Schlossberg-Klinik Wittgenstein

Klinik für MS- und Parkinson-Kranke (zugelassen zu den Krankenkassen nach § 184a RVO) Modernes Haus mit allen diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen. Zusätzliches Therapieangebot: Kuren bei Erkrankung des rheumatischen Formenkreises.

SCHROTH- UND KNEIPPKUR Auch für Begleitpersonen. Beihilfefähig 5928 Laasphe, Schloßstr. 40, Tel. 0 27 52/10 18 12

Diagnostik von A-Z...

1 Woche stationärer Check-up

Rönt gendiagnostik – Langzeit/Belastungs-EKG-Echokardiogramm – Endoskopie – Sonographie

nuklearmedizinische und computertorangraphi-sche Untersuchungen bei Bedarf möglich – sämt-liche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren).

Chefarztbetreuung – ausführlicher Abschluß-

Unterbringung: Moderne Zinzelzimmer, Bad oder Dusche/WC, z Teil Telefon, Balkon, Radio-anlage, hauseigenes Hallenbad, Sauna, Freizeit-programm, Beschäftigungstheraple, Ausflüge, Veranstaltungen, volle Verpflegung (inki. Diä-

Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen.

Stoffwechselerkrankungen. Erkrankungen des Verdauungsapparates, geriatrische

Wicker-Klinik Bad Wildungen

Pauschalkur zum Festpreis von DM 145,-/Tag - DM 135,-/Tag

Alternativ: DM 95,- pro Person,

bei 2 Personen inkl. aller notwendigen Diagnostik, ärztlich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlensäurehaltige Mineral-

sprudelbäder, Elektrotherapie usw.), Chefarztbe-treuung Unterbringung, Vollpension, Preizeitpro-

DM 85,- bei 2 Personen, für Unterkunft und Verpfle-

DM 85,- bei 2 Personen, für Unterkungt und verpurgung sowie sämtliche ärztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen pach einer erstattungsfähigen Einzelabrechnung. Bad Wildungen bleteteinen hohen Fretzeitwert – Badezentrum, Hallenbäd, Kunsteislaufbain, Tennis (Frei- und Hallenplätze), Colf Batthelia.

Prospekte und Informationen:

Fürst-Friedrich-Straße 2-4

oder 05621/79 22 38

3590 Bad Wildungen

Tel 05621/7 16 03

Wicker-Klinik

Behandlungen nach Prof. Aslan



Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiben. Geriatrie, Autogenes Komfortables Haus Beihiffefahig gemaß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

Training und Regenerationskuren. Übergewicht. Diat und Fastenkuren. Pauschalkuren, Badeabteilung, Pyrmonter Moor Hallenschwimmbad 28° – 30°. Sauna, Alle Zi., Bad-Du, WC. Das anspruchsvolle biologische Heilver-fahren jetzt zu erschwinglichen Preisen: Frischzellen

Kuren und Fitnesskuren

tanien jetzt zu erschwingutalekt in Geschickter (nijektion direkt ins **schockgefrostet** Gelenk), Herz, Kreislauf, Rheuma, **schockgefrostet** Asthma, Niere, Blase, Prostata, Potenzstörungen, alig. Erschöpfung Asthma, Niere, Blase, Prostata, Potenzstörungen, allg. Erschöpfung.

ChelatDie neue, revolutionäre Therapie baut Kalk ab bei
Gefäßkrankheiten von Herz und Hirn (Schlaganfal. Infusionstherapie Arteriosklerose, Angina per-toris) und an den Gelenken. Kurzentrum Oberland, Postf, 3530, 8182 Bad Wiessee, Tel. 08022/62802



Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.

## Aufleben auf Hoheleye`

Der bewährte und natürliche Weg zu neuer Lehensfreude, Aktivität und Gesundheit.

## Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behandlung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterserscheinungen. Autbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, Sauerstoffhott-Therapie Thymus-Rhdle Ane Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitern in einem gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad. auna, Solanum, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark.

Alle Programme ideal aufeinander abstimmhar. Arztl, Ltg., alle Diattormen, 700 m in landschaftlich herrlicher Lage, VP ab DM 99.-. Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihilfetähigkeit unserer Kuren an:

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleye, Tel. 02758-313



Kurhotel Bärenstein

4934 Horn – Bad Meinberg 1, Teutoburger Wald, Telefon 05:234/833/4.
ZELLTHERAPIE nach Prof. Niehans, moderne REGENERATIONSKURRN.
NEURALTHERAPIE nach Dr. Huneke. Schroth- u. HCG-Kuron (gezielte
Gewichtsabuahne), Knelppkuren, Ozonbehandloug, Thymusextrukt-Behondlung (THXI, Fongo, Hallenhad 22°, Solarinn, Sauna. Allwetter-Tennisplatz, ruh. Lage, dir. am Wald, beihilfefähig bei Schroth- und Kneippkuren.
VP 53.- bis 70,- DM. Auf Wunsch Prospekt.

Kurhotel сн-9410 Heiden raakurort über dem Bodens (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Spezialklinik

Prostata-Leiden? Inre-Gesundheit widemPrüßtandl

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11



DAS WAIIBERG SANATORIUM

8183 Rottach-Egern/Obb. Telefon D 80 22/2 40 77 Kuren, Erholen, Fitbleiben im Fa mille, Beruf, Aller im schonen Te mine, Cetal, 1800 m p.M., direkt am Wellberg, Sonnenlage, Naturschutzgebiet Fachintamistisch geleitet Therapien für Herz-, Kreislauf , Stoffwechselsferungen (Diabeles, Felt, Hamcaure), Abnutzung, Leber, Galle, Manga Tammekankurgen Societ.

Magen: Damerkrankungen, Postop, Nacksorge und Zustand nach Herz-infarkt, Vitalisierung derch Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. Dr. v. Ardenne. Preis-günstige Angebote für Privat-patienten – Interessante Pauschalkuren für Kassenmitglie-

19090 Fenenwohnungen

## Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn, Krankheiten Im Hause, Herz und Kreis-Lift. Alle Zi. m. Bad oder



Hellenschwimmbed, Seune, Klinisches Lebor, Rönigen, Ergometrie, Check up: Ermittlung von Itsikofektoren, Medizinische · 20 52 81/40 81

Detmold-Hiddesen, T. 05231/88693. Ärztl. Leitung. Beihilfel, Hallenbad 29°.

"Es gibt Reisen,

die man wieder

und immer wieder

macht, wie Bücher,

die man liest, oder

bört, wie Gesichter,

denen man spricht

und jedesmal ist

etwas verändert

und etwas gleich

Vielfältige Anre-

Informationen

über Urlaub und

Freizeit erhalten

Sie jeden Freitag

in der WELT und

jeden Sonntag in

WELT am

SONNTAG.

gungen und

William Saroyan

geblieben.

Musik, die man

die man sieht,

Menschen, zu

KURHAUS Dr. WAGNER - 7595 Sasbachwalder - Tel. 07841/645-1

**PSORIASIS** 

PLZ/Ort

 Aufbereitet im eigenen teten Schafen. 🗖 Information über das biologische Heilverfahren auf Antrage.

Kurzentrum Färberweg 6BB,

3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9



"Kur-Ferien" Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vegen. Dystonie, rheum. Formenkreis, Wirbelsöulensyndrom, Übergewicht, Sole-Bewegungsbad, 32; alle med. Anwendungen I. H., kein Kurzwang, geschmackvolle Inneneimichtung, alle Zimmer mit Dusche/WC, Radio, Telefon; Frühstläcksbufett, Ü./Fr. DM 52.-, HP DM 62.-, VP DM 72... – Bitte Prospekt anfordem. Belikite/Balei

emachbar durch Stoffweche neueste Erkenntnisse in

dens.
KLINK SEAU REVEIL, CH-1854 Leysin. meaz, aztilich geleitet, staati mst. Tel. (0041 25) 34 11 87. Pro

Zu jeder Anschrift gehört

## FRISCH-ZELLEN

Labor – gewonnen von speziell hierfür gezüch-

Die Vier Jahreszeiten" D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022/26780-6415

# Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin

zum Beispiel: THX

**Thymustherapie** 

A Habite Constant Andrews Address Constant Constant Address Ad

STATE CARROLL STATE OF THE STAT

und sie . 38 ander – End aministration amini

bissespec

Name Bos

were reison and services are services and services are services and services are se

g ork and l

العالمة (المرسمية)، م

Warsertou in Word Spot in augusticht greten Eise Turn

Silen Rum

j<sub>e die</sub> Lippen.

The maching

in ser, ulten

anticen wege

It an

in den Meeres

den Seen, in wa

wie dem La a korfolk Broad swissern finde de die inrem C

au der roman de Sirve ein Liel Mit Kom

Marchen Hilfsn

Marchen Hilfsn

Marchen Motoryae

Misser Motoryae

Misser

Giobetrotter k die Woche)

en zu teilen, ei zu Insel, leg

du insel, leg
um in grenze
de einzigartige
de einzigartige
de einzigartige
de aber für
zeiahrer nur e
en bedeuten
man fern bör

at man fern, hör sich mit dem Der Whisky sch

Youth Host

ed three deutsel

doct, auch

liele der 230 en

Hauser sind in

erreicht,

nicht i

2:0 17:517

i elent

Wir senden Ihnen kostenlos:

Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans, Zefftherapie, Akupunktur, Neural- und Ozon therapie, THX-Thymustherapie, Saucrston Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C. Saunaanlage, Solarium, modemster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in

8788 Bad Bruckenau

Vor- und Nachsaison.

Sinntal 1 --Tel 09741/50 11

Entziehungskur

bei Alkohol, Tabletten für Personen, die aus privaten oder beruftlichen Gründen außerste Diskretton wahren müssen, innerhalb von 4-5 Wochen nach modernen Methoden in landschaftlich reizvoller Umgebung. Auch als Stabilisierungskuren sowie bei besonderen Problemen bestens geeignet. Aus Diskretionsgründen vertraulich unter Chiffre WS 55461 an WELT am SONNTAG, Postfach. 2000 Hamburg 36

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

## ASTHMA-KLINIK

Astinna - Emphysem - Brenchitis - Herz/Kreislauf und ephedrinfreie Therapie – Entwähnung vom Aerosal - Ensparung von Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapie und Enleitung der Rehabilitation. Teleton 06032/8-17 76:





mit dem gewissen Etwas. Mal so richtig ausspannen, etwas Besonderes

erleben und sich verwöhnen lassen. Das ist Urlaub im MARITIM Hotel. Allein oder mit Kind und Kegel. Das MARTIM bietet jedem etwas. Unterhaltung, Ruhe, Fitness, Sport und Spiele. Genießen Sie von Ihrem Zimmer den Blick auf die Ostsee. Sonnen Sie sich an unserem Swimmingpool

direkt am Haus

oder am Strand.





Mayer, i. großen, wildr. d. Göhrde, wandern, rei-gemüt. Zim. u. Anfent-Kaain, Liegew. Pensios u. 2121 Nieperfitz, 05855/560 Syft, cites Friesenhaus (Reet), Woh gen 2-5 Pers., Do'zim. i. Herbi Irei — Anch Ferientermine. Strand nah, ruh. i. Süden v. Westerland ge leg. Gemüll. u. komfort. eingerich Friesenhaus Sander 04651/58 39

SCHWIMMEN

Das ganze Jahr auch in Deutschland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Södharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgele-genh., z. Kuru. Erkolg, bietet das Knelpp-iurhotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05524/3309. Moderuster Hotelkomf., Hausprospekt, Jetzt neu: 7-Tage-Schönheitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrothkuren möglich



senden oder annufen. 📆 : 

on expenen Apartment mit Service nach Ihrem Bedarf Jetzt Sammerterien auchen - so preiswert wie nie! Trevewochen zur Belohnung Kurzurlaub- u. ombad - Sauna - Sonnenstudio Bierslube - Disco - Restaurant.

Ü/Fr. ab DM 45.-

ab DM 60.-

ab DM 70.-

SB-Laden - wandern - Sport und Spiel Preisilste T 2/83 anfordem. Dazu emtach Inserat ausschneiden und

<u>Bad Lauterberg im Harz</u>

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordssetad Nordern ganzighing geötinet. Ein neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der CNy und di noch nutrig. Alle Zimmer mit Wc/Dusche/Teletion/Faib-TV. Zimmerdern Sauma, Garten, Solarhum, Dampfbad, Hot-Whit-Poci. Kinder und Hundergent gesehene Gäste. Friedrichstraße 11, Telefon (04932) 8 10 44/46, Telex 27274

## WELT... SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



Novotel Saarbrücken Zinzingerstraße 9 6600 Šaarbrücken

Novotel Stuttgart-Nord Korntaler Straße 207 7000 Stuttgart-Stammheim

Novotel Fürth Laubenweg 6 8510 Fürth

Novotel Neuss Am Derikumer Hof 1 4040 Neuss-Erfttal

Novotel Mannheim

Am Karlsplatz

Auf dem Friedensplatz 6800 Mannheim **Novotel Freiburg** 

7800 Freiburg/Breisgau Novotel Frankfurt-Airport Am Weiher 20

6092 Keisterbach Novotel Bielefeld Am Johannisberg 5

4800 Bielefeld

Novotel Böblingen Otto-Lilienthal-Straße 18 7030 Böblingen

Novotel Bonn-Hardtberg Pascalstraße/Ecke Adenauerdamm 5300 Bonn

Novotel Berlin-Siemensstadt Ohmstraße 4-6 1000 Berlin 13

Münchener Straße 340 8500 Nümberg 50

Novotel Offenbach Strahlenberger Straße 12 6050 Offenbach/Main

Horbeller Straße 1 5000 Köln-Marsdorf Novotel Mainz-Süd

Essenheimer Straße 200

4030 Ratingen-Breitscheid

Novotel Köln-West

6500 Mainz Novotel Düsseldorf Breitscheider Kreuz Lintorfer Weg 75

Novotel Hamburg-Nord Oldesloer Straße 166 2000 Hamburg-Schnelsen

Novotel Düsseldorf-Süd Am Schönenkamp 9. 4000 Düsseldorf 13

Novotel Bremer Kreuz Zum Klümoor 2807 Achim-Uphusen

**Novotel Dortmund-West** Brennaborstraße 2 4600 Dortmund-Oespel

Novotel Aachen Am Europaplatz 5100 Aachen

Novotel Bochum Am Stadionring 22 4630 Bochum

then Geoeuden hacht modernis "Ischonert. H Besitzer eines Merbergsausweit Merbationalen <sup>Dergsverband</sup> <sup>Uch</sup>das Deuts

England .

herbergswerk automatisch er Youth Hoste

#### GROSSBRITANNIEN/Im Narrow Boat auf dem Grand Union

## Muskelspiel an der Schleuse

Vor mehr als 100 Jahren, da man sich in Frankreich bereits für die 350-Tonnen-Einheitspeniche ent-schied und die Schleusen aller wichtigen Wasserwege auf diesen Standard zu vergrößern begann, verschliefen die Nachbarn jenseits des Kanals die von den Eisenbah-nen ausgehende Herausforderung. Sie hielten in bester angelsächsi-scher Tradition an ihren in der zweiten Hälfte des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts erbauten Mi-niwasserwegen fest - schmale Rinnen. Narrow Canals geheißen, mit Schleusenabmessungen von 22 Meter Länse und ganzen 2,20 Meter Breite. In diese Schleusen paßten nur die langen schmalen "Narrow Boats" mit einer Ladekapazität von gerade 25 Tonnen – das ist die Nutzlast eines Lastzugs unserer

Tage. Heute sind sie von den Kanälen verschwunden - Ende der sechziger Jahre mußten auch die letzten von ihnen aufgeben. Ihren Platz hat nun eine sehr unterschiedliche Spezies von Nachfolgern eingenommen: Pläsierbootfahrer. Die bei ihnen zur Verwendung kommenden Narrow Boats sind zwi-schen 8 und 21 Meter lang – je nachdem, ob sie für zwei Personen oder aber eine vielköpfige Familie gedacht sind. Vom frühen Früh-jahr bis zum späten Herbst sind auf den Flüssen und Kanälen zwischen London und Bristol im Süden und York und Liverpool im Norden (Gesamtlänge 5430 Kilometer) die Wassertouristen unter sich - das Wort "Sportbootfahrer" will einem angesichts der plum-pen, schweren Eisenkähne mit dem schmalen Rumpf nicht so recht über die Lippen: Das Achter-deck mit der mächtigen Ruderpinne wie in den alten Tagen nicht überbaut, die Instrumentierung sparsam und zumeist nur aus Anlasser, Stoppzug, Horn, Ampère-meter und vielleicht noch einem Schalter für den wegen der vielen Tunnel unerläßlichen Scheinwer-

fer bestehend. Die Fahrt mit einem Narrow Boat wird immer zu einem sportlichen Aktivurlaub geraten. Denn mit der endenden Beru*f*sschiffahrt

gingen auch die Schleusenwärter, und es gilt nun, die Schleusen im Do-it-yourself-Verfahren zu operieren - eine Sache, die die Bauchmuskeln ungemein kräftigt – und auch verschiedentlich den Weg versperrende Klapp- oder Dreh-brücken mit eigner Hand zu betätigen. Was für eine zweiköpfige Be-satzung eine echte Strapaze ist, macht zu viert schon großen Spaß. Mehr oder minder häufiges Auflau-fen sorgt weiterhin dafür, daß es der Crew nie langweilig wird.

Die Wahl war auf den Grand Union Canal gefallen, wobei der Hauptgrund dafür nicht im spezifischen Ambiente des Reviers begründet lag, sondern mehr in den fein hergerichteten und gepflegten Booten namens "Rum Tum Tugger" oder "Bumble Chugger" von Mike und Lindy Foster in Berk-

Die im Jahre 1929 unter dem Sammelnamen Grand Union Canal zusammengefaßten verschiedenen Kanalstücke, die London mit Northampton, Birmingham und Nottingham verbinden, stellten einmal die Hauptschlagader des südenglischen Transportsystems vor Beginn des Eisenbahnzeitalters dar. Kernstück war der um die Wende des 18. Jahrhunderts erbaute Grand Junction Canal zwischen Brentford an der Themse und dem gut 100 Kilometer nordnordwestlich davon gelegenen Braunston am Oxford Canal, der die Reise von London nach den Midlands um 60 Meilen verkürzte. Die heutige Grand Union Main Line ist dem-entsprechend auch als Broad Canal ausgebaut - das heißt mit doppelter Schleusenbreite.

Norden wendend, erklimmt man noch sieben Schleusen und hat den die Chiltern Hills querenden Ka-nalscheitel bei Tring erreicht. Der Kanal mit einer Durchschnittsbreite von zehn bis zwölf Metern, überspannt von den typischen Backsteinbrücken mit gemauerten Rundbögen schlängelt sich durch typisch englische Landschaft: heckengesäumte Ufer, Koppeln voller Schafe, Pferde oder Rind-

vieh, dann wieder Getreideäcker.

Sich von Berkhamsted aus nach

Unterwegs Pubs, die zum Anlegen einladen, winzige Dörfer mit alten Kirchen wie Festungswerke. Seltene, den Weg versperrende Brücken und häufige Schleusen-werke mit Jahreszahlen aus der

Mitte des vorigen Jahrhunderts. Hinter der Slapton Lock gerät die Kanalszenerie zur Flußlandschaft: Ausgebrochene Uferränder, Schilf davor, dazwischen oftmals Weiden, die ihre hängenden Zweige weit in den Wasserweg hin-einstrecken. Erlendickicht, hinter dem Pappeln hochwachsen, und von Brombeergestrüpp überwu-cherte hohe Üferwälle. Schilf in zunehmend größer werdenden Fel-

zunenmend großer werdenden Feldern, Binsen, wilde Apfelbäurne, uralte Kastanien voller Singvögel.
Das wenig attraktive Bletchley wird durchfahren, später geht es durch den noch häßlicheren "Hinterhof" von Wolverton, vorbei an andlesen Ehrikfessaden aus den endlosen Fabrikfassaden aus dem vorigen Jahrhundert. Gleich da-hinter quert der Kanal auf einem Aquadukt das Flußtal der Great Ouse, die die Grafschaft Bucking-hamshire von der Grafschaft Northamptonshire trennt,

Ein Stopp hinter der obersten Schleuse von Stoke Bruerne und der Besuch des in einer früheren Getreidemühle untergebrachten Waterways Museum ist für jede Bootsbesatzung praktisch ein "Muß". Es enthält eine reiche Kollektion von Relikten aus 200 Jah-ren englischer Kanalgeschichte und erzählt vom Leben der Schiffer dieser Epoche.
HENRY BRAUNSCHWEIG

Bootchaster: Bridgewater Boats, Castle Wharf, Berkhamsted, Hert-fordshire (Tel. 0044/427 3815 – man spricht deutsch); Preise zwischen 420 (preiswertestes Boot Billigsalson) und 1415 Mark (teuerstes Boot Hochsalson) pro Woche, zuziglich 25 Pfund für Gas und Diesel. Narrow Boats auf anderen Revieren der Midland Canals vermitnevieren der Midland Canals vermit-telt Caravelle Club Yachtcharter (Heinrich-Heine-Allee 37, 4000 Düs-seldorf, Tel. 0211/325050). Die Boote sind führerscheinfrei – nach entspre-chender Einweisung von jedem An-fänger mit Pkw-Führerschein zu befahren.

Auskunft: Britische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra-

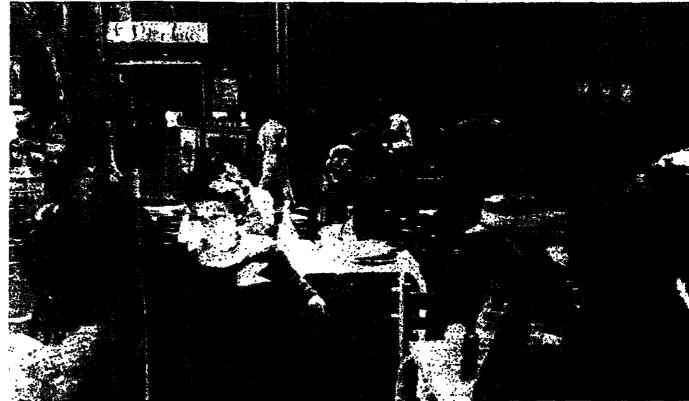

liberali in Aix-e Provence zum Yerweijen, Bei der Gast in Muße

spielt sich das

## Die Provence im Sommer-ein ewiges Fest

Sie stehen versonnen auf Plätzen, lehnen an schmiedeeisernen Toren, hocken auf den Stufen eines alten Palais, sitzen am Tisch eines Cafés – die sanften Tänzer von Aixen-Provence. Wie zum Leben errachte Statuen, in Gruppen zu dritt oder zu zehnt, sind sie nur bei genauem Hinsehen durch ihre simultanen Bewegungen zu identifizieren: Akteure auf der Bühne einer Stadt, deren Kulisse zur Selbstdarstellung reizt. Als Dekor schmiegen sich die Tänzer der Architektur an, beleben die wohnlichen Plätze, lenken die Blicke der Touristen auf die verwitterten goldgelben Sandsteinfassaden, die

Brunnen und Tore. Nachts, auf der Place d'Albertas, tanzen zwei als bunte Fische um den Renaissancebrunnen, plat-schen ins Wasser, laufen klitschnaß über das bucklige Pflaster und amüsieren sich und das Publikum. Die eleganten Fassaden, die Häuser nur vortäuschen und lediglich als angenehme Aussicht von einem reichen Sonderling im 18. Jahrhundert errichtet wurden, verharren im Dunkel der warmen Sommernacht.

Tänzer umrahmten das alljährliche Festival des Tanzes in Aix, das all seinen Varianten feierte. Aber eigentlich sind Tänzer den ganzen Sommer über präsent. Selbstdarstellung im Tanz wird genauso selbstverständlich akzeptiert wie Straßenmusik und -theater, Punks und Touristen und die ewig schwatzenden Araber am Brunnen

vor dem Rathaus, Unter den Platanen vor dem ehe maligen Erzbischöflichen Palais, wo es nicht nur erfrischende Salatplatten und pikante Pizzas zu mä-Bigen Preisen gibt, sondern auch Opernarien als Tafelmusik aus den Fenstern dringen, werden Karten für das berühmte "Festival International d'Art Lyrique et de Musi-que" verkauft, eine Veranstaltung, die dem Tanz-Festival auf dem Fuße folgt. Eine opulente Rameau-Oper im schönen Hof des Théâtre de l'Archevêché, Mozart und Rossini im Park des anmutigen Pavillon de Vendôme, berühmte Solisten und Ensembles im romanischen Kreuzgang Saint Sauveur - das Klima macht die zauberhaften Freilichtaufführungen möglich. Gleichzeitig wird bestes Theater in Avignon gespielt (eine Autostunde von Aix entfernt), tanzen renommierte Compagnien im Amphi-

theater von Chateauvallon (bei

Toulon), jazzt und musiziert man klassisch in Salon, Marseille, in Arles. Der Sommer in der Provence

ist ein einziges großes Fest.
So muß es schon vor Jahrhunderten gewesen sein, als der "gute König René" in der Provence herrschte. Ein musisch gebildeter Mann, der seine kultivierten Feste nicht nur bei Hofe feierte, sondern auch für das Volk Spiele und Turniere veranstalten ließ. Als er 72jährig 1480 in Aix stirbt, ist die Glanzzeit der Stadt vorbei. Sie wird dem französischen Königreich einverleibt und zur Provinz-stadt. Trotzdem blieb Aix attraktiv für Künstler und Schriftsteller, Unter dem grünen Platanentun-nel des Cours Mirabeau spazie-

rend, kann man sich des interessanten Liberalen und gewieften Politikers, des verworfenen Lebe-mannes Graf Mirabeau erinnern, den unablässig vorbeidefilierenden Passanten zuschauen, sich ihrem Strom anschließen, um schließlich den muskulösen, nimmermüden Atlanten vor den pom-pösen Adelspalais lange nach Mit-ternacht gute Nacht zu sagen. Die Tage beginnen strahlend und frisch. Das berühmte Licht der

Provence verklärt die Landschaft. Cézanne ist hier geboren und aufgewachsen, hat hier gemalt und ist in seinem Atelier, das in einem verwunschenen Garten über der Stadt liegt (und besichtigt werden kann), 1906 gestorben. Seinen Spu-ren auf der Route du Tholonet zu folgen, die sich immer neu darstel-lende Pyramide des Mont St. Victoire zu bewundern. Farben und Strukturen der Bilder in der Landschaft wiederzufinden und sie mit den Augen des Malers zu sehen, macht auch die Tage zum Fest für die Augen. Und Sommertage sind lang und enden in der Provence

noch später als bei uns. Die weiße Glut des Mittags mildert sich im goldenen Licht des schattigen Kreuzgangs St. Sauschattigen Kreitzgangs St. Sau-veur, die Stadt versinkt in mittägli-cher Stille. Nur auf den Plätzen arbeiten die Kellner wild und ge-dudig, um die Touristen zu füt-tern. Die vielen klaren Brunnen verströmen Frische und Kühlung und etzben den midden Framkling. und stärken den müden Fremdling für neue festliche Nächte. BRIGITTE MACHER

Auskanft: Französisches Verkehrsbilro, Westendstraße 47,8000 Frankfurt 1. Literatur: Die Broschüre "Provence, Terre des Festivals" informiert über alle Veranstaltungen in der Region bis



Pubs am Ufer, die mit eigener Anlegestelle zur finden auf dem Grand Union spielt sich mit Narrow Boats' – schweren Eisenkähnen ab, die nicht vlei

Alte Brücken von

## Hart am Wind durch die Hebriden

Segelurlaub auf den Britischen Inseln – in den Meeresarmen, die tief ins Land einschneiden, auf den zahlreichen Seen, in wasserreichen Gebieten wie dem Lake District und den Norfolk Broads sowie den Küstengewässern finden Sportler viele Ziele, die ihrem Geschmack, Geldbeutel und Fähigkeiten ent-

sprechen. Für den erfahrenen Skipper bie-Für den erfahrenen Skipper bietet sich auf der romantischen Hebrideninsel Skye ein herausforderndes Ziel. Mit Komfort und allen technischen Hilfsmitteln ausgestattet ist zum Beispiel die 14-Tonnen-Segel-Motoryacht "Seastream 43" (Skye Yachts Charters, Strollamus Nr. Broadford, Isle of Skye). In diesem idealen Revier für den Segel-Globetrotter (1200 bis 3600 Mark die Woche) braucht der Freizeit-Kapitän kein Stück Ufer mit anderen zu teilen, navigiert er

Freizeit-Kapitän kein Stück Üfer mit anderen zu teilen, navigiert er von Insel zu Insel, legt an, wo er Lust hat, um in grenzenloser Einsamkeit die einzigartigen Farbspiele der Natur zu beobachten.
Zugegeben, der Atlantik hat seine Tücken, die aber für den erfahrenen Seefahrer nur eine Herausforderung bedeuten. Und ziehen mal Regenwolken über dem Schiff auf, sieht man fern, hört Radio und tröstet sich mit dem Wasser des Lebens. Der Whisky schmeckt hier

am besten, gemischt mit dem kla-ren Wasser aus den Bergbächen. Von seiner "School of Adven-ture", mit Blick auf die Hebriden vom nordwestlichen Festland, bietet Captain Ridgway (Ardmore, Rhiconich Highland), der bekann-te Atlantikruderer, neben einem Segelkurs weitere sportliche Akti-vitäten für alle Altersgruppen. Ein zweiwöchiger Sommerkurs kostet zum Beispiel für Kinder (Mindestalter elf Jahre) um die 750 Mark,

alter elf Jahre) um die 750 Mark, ohne Anfahrt.

Wer es geschützter im Binnenland haben möchte, dem bieten sich eine gute Auswahl von Segelschulen an Dazu gehören das Loch Morlich Water Sports Centre in Aviemore, die Loch Insh Sailing und Conoeing School in Kincreig (Highland) und das Lochearnhead Water Sport Centre, Tayside.

Für geringe Gebühren kann jeder Mitglied des Segelklubs werden. Die Schulen bieten Kurse an, leihen aber auch stundenweise

leihen aber auch stundenweise Wasserfahrzeuge aus (Segelboot je nach Größe für vier Personen 20 bis 27,50 Mark; ein einwöchiger Kurs mit Halbpension kostet zum Beispiel in Lochearnhead 500 Mark). Die genannten Adressen sind neben anderen in den Publi-kationen der Touristikbehörden aufgeführt: "Adventure and Spe-

cial Interest Holidays" und "Saicial interest Holidays" und "Sai-ling, Cruising and Watersports", beide kostenlos vom Scottish Tou-rist Board (P.O. Box 15, Edin-burgh), sowie speziell für das Hochland "On the Water" vom Highlands and Islands Dev. Board (P.O. Box 7, Inverness) zu bezie-

Für weniger abgehärtete Segler ist Salcombe ein reizvolles Ziel, das an einer der schönen weiten Flußmündungen südöstlich von

Flußmündungen südöstlich von Plymouth in Devon liegt. Etwas nördlicher, an der walisischen Westküste, haben sich viele Badeorte – allen voran Aberdovey – auf Segler eingestellt.

Das Mekka der Segelsportwelt ist Cowes. Nur fünf Kilometer von der englischen Südküste entfernt, erstreckt sich die Insel Wight: wellige Hügel, weiße Kreideklippen, lange sandige Strände, versteckte Buchten. Auf diesem englischen "Sonneneiland" liegt das pittoreske Hafenstädtchen Cowes. Im "National Sailing Centre" werden Kurse mit Unterkunft für "Sailing and Cruising" angeboten. (Die Preise im Süden ähneln jenen im Norden; Angebote auf Nachfrage.)

JULIE STEWART

\*Anskunft: Britische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra-ße 22, 6000 Frankfurt.

## Alle Traumstrände des Karibik-Paradieses Dominikanische Republik auf einen Blick.

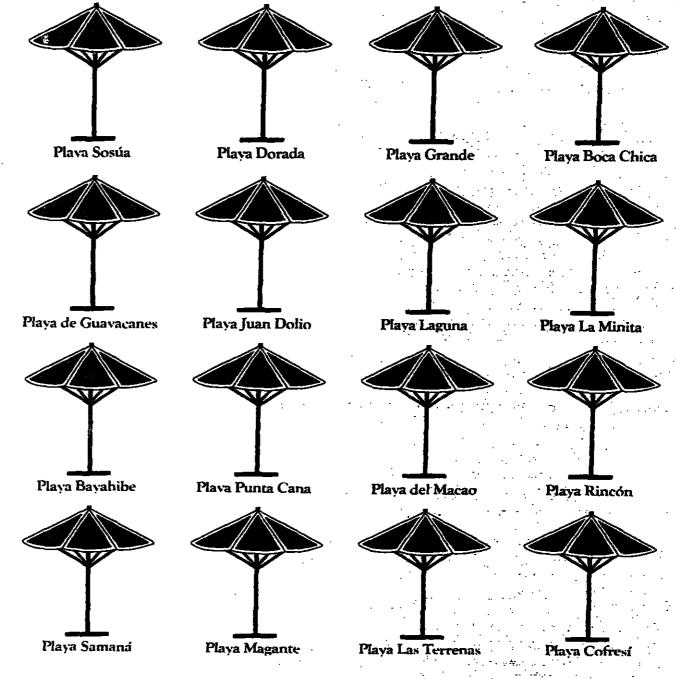



Secretaria DE ESTADO DE TURISMO

REPUBLICA DOMINICANA

Kolumbus war der erste Tourist, der mit dieser paradiesischen Karibikinsel auch deren Reize und Traumstrände (siehe oben) entdeckte

Iberia bringt Sie heute schneller und bequemer hin: Ab Frankfurt via Madrid ieden Montag, Donnerstag und Freitag, Perkomfortablem Linienflug So. bleibt noch viel Zeit, um auch die älteste Kathedrale Amerikas und den Kolumbus Aleazar in Santo Domingo zu besichtigen.

Fragen Sie nach dem Geheimtip der Karibik in Ihrem Reisebüro oder bei:

Fremdenverkehramt der Donunikanischen Republik Gr. Bockenheimer Str. 6 6000 Frankfurt/M. 1 - Tel- 06 11 / 28 75 51





Die Sonnenländer-Experten

#### Haben die britischen Youth Hostels auch noch nicht den Standard ihrer deutschen Vorbilder erreicht, so werden doch auch sie von Jahr zu Jahr gastli-cher. Viele der 280 englischen und 80 schotti-schen Häuser sind in historischen Gebäuden untergebracht, modernisiert

und verschönert. Der Besitzer eines Jugendherbergsausweises des Internationalen Jugendherbergsverbandeszu dem auch das Deutsche Jugendherbergswerk ge-hört-ist automatisch Mitglied der Youth Hostel As-sociation (England and

## Herbergen in England

Wales), Trevelyan House, St. Albans, Herts AL 1 2DY, sowie der Scottish Youth Hostel Association, 7 Glebe Crescent, Stirling FK8 2JA. Der Standard der Häuser variiert beträchtlich – vom Schloß bis zum Cottage. Die Übernachtungspreise liegen zwischen 4,50 und 13,50 Mark, nur London ist teurer. Frühstück ko-stet in Schottland 2,70 Mark, in England fünf Mark, das Abendessen zwischen fünf und sieben Mark. In manchen Hostels

der Aufenthalt auf drei Tage beschränkt. Es wird empfohlen, sich mit der Buchung direkt an die je-weiligen Herbergseltern (wardens) zu wenden. Ein internationaler Antwort-schein sollte beigelegt werden.

Auch die britischen Herbergswerke haben sich auf Pauschalprogramme spezialisiert, in Schottland hauptsächlich auf sportliche Aktivitäten wie Kanufahren, Segeln, Mark In manchen Hostels Surfen, Angeln, Pony-ist in der Hauptreisezeit trekking, Bergsteigen,

Wandern und Radfahren (zwischen 150 und 325 Mark die Woche für Vollpension). Bei den englischen "Adventure Holi-days" – Adult Holidays, days" – Adult Holidays, Children's Holidays – kommen noch Hobby-Kurse dazu. Attraktiv sind die einwöchigen Wanderund Radtouren, bei denen viele Einheimische mit von der Partie sind.

Alles Wissenswerte ist im "Hand book" desengli-schen Verbandes (1.20 Pfund) und in dem des schottischen YHA (40 pence) nachzulesen. Listen mit Pauschalangeboten werden kostenfrei hin-



## TOURSTK



Auf Sonnenkurs ins Mittelmeer 27.8./3.9. La Coruña

Die schönsten Städte im westl. Mittelmeer 980,-\* 10 9./17.9./24.9. ab DM 7 oder 14 Tage via Civitavecchia Cagliari Ajaccio St. Tropez

Höhepunkte des östl. Mittelmeeres ab DM 1765.-\* 1, 30, /15, 10, Ashdod Heraklion 14 Tage

Teilnehmerpreise pro Person (alle Kabinen mit Dusche/WC, Radio, Telefon Auf Sonnenkurs.... 7 Tage 2-Bett, innen ab DM 1280,-2-Bett, außen ab DM 1575,-14 Tage 2-Bett, innen ab DM 2305.-Schönste Städte... 7 Tage 2-Bett, innen ab DM 1410.-2-Bett, außen ab DM 1735.-14 Tage 2-Bett, innen ab DM 2540,-Höhepunkte...... 14 Tage 2-Bett, innen ab DM 2540,-

3-Bett\_innen

## HANSA-REISEBŪRO

Oswald Stollweg KG 2000 Hamburg 20, Hoheluftchaus

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf unse-ren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenplätze zu günstigen Preisen anbieten: 27. 8.-10. 9. 83: Amsterdam, Le Havre, Brest, St. Nazaire, Nantes, La Coruna, Vigo, Lissabon, Portimao, Cadiz, Tanger, Motril, Alicante, Barcelona, Nizza, Geriua

Ab DM 2241,- inkl. Hafentaxen Auskunft und Reservierung durch:

FIROTIKI LINES
Johnsallee 8, 2000 Hamburg 13, Tel. (040) 44 30 32



Ostsee, Südnorwegen und London Eine klassische Route duch die

bezaubernde Fjordlandschaft Norwegens und – die Weltstadt London Am 2.9.83, 13 Tage, ab Bremerhaven/an Kiel, Vollpension, 2020;

Beratung und Buchung in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS, KARSTADT-Reisebūros, Neckermann Häusern sowie bei über 1.000 NUR TOURISTIC-PARTNERN: Reisebūros,

Volkbanken und Kaufring-

Häusem mit diesem Zeichen:

ab DM 2090,-



NECKERMANN REISEN

Den Sommer verlängern.

Kreuzfahrten im Spätsommer und Herbst '83

MS »ALEXANDR PUSHKIN« • MS »ODESSA«

Bremerhaven · Madeira · La Palma · Teneriffa · Las Palmas · Fuerteventura · Lanzarote · Casabianca · Lissabon · Rotterdam

Venedig - Korfu - Itea - Patras - Santorini - Kreta - Rhodos - Kos - Patmos - Izmir - Delos -

Rotterdam · Las Palmas · Barbados · La Guaira · Curação · Jamaica · Santo Domingo · Guadeloupe · Madeira · Rotterdam

Venedig · Korfu · Piraus · Kusadasi (Ephesus) · Rhodos · Antalya · Limassol · Alexandria · Kreta · Katakolon · Dubrovnik · Split · Venedig

Preise geiten pro Person und schließen Vollpension ein. Bitte fordern Sie den Farbprospekt und die noch verfügbaren Kabinen-Kategorien bei ihrem Reisebüro oder direkt

**GUTSCHEIN** 

Bitte cinsenden. Prospekt kommt kostenios

und unverbindlich. TT = 1262/63, 1519/20

tichen Prospekt

9 28.08.-14.09.83 KANARISCHE INSELN · MAROKKO · PORTUGAL

10. 09.-24. 09. 83 ÖSTLICHES MITTELMEER

Mykonos · Piräus · Nauplia · Dubrovnik · Venedig

Czansocean-Cours

2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Teleton 0421/328001

Die SeeReisen-Spezialisten aus Bremen

@ 14.09.-17.10.83 PERLEN DER KARIBISCHEN SEE

© 24.09.-08.10.83 ÖSTLICHES MITTELMEER MIT ÄGYPTEN ab DM 2290,-- Reise in die Welt der Antike

inseln des ewigen Frühlings

Einzigartige inselweit der Agäis

ab DM 3390.- »Bilderbuch«-Kreuzfahrt durch die bunte Karibik

Große Atlantik- und Westafrika-Reise

Festival der Farben, Verwirren des Kaleidoskop in den Farbergassen von Marrakesch; alle Farben dieser Welt auf dem

Blumenmarkt von Dakar, Am 22.10.83, 22 Tage, ab Genua/ an Bremer-haven, inkl. VP, 3330+ je Person ab



## Grünes Licht für schnelle

KENIA og 12, 8, 1983 ab Frankfurt od DM 2519,-

JAHN-Sager!

INSEL DIERBA Camping Flag, 3 Woch Abiling 16, 8, 1983 ab Fran DM 499,-

MS \_MICHAIL SUSLOY 5-Länder-Eriebniskreuzfahrt Termin: 22. 8. – 31. 8. 1983. Roste Bremerhaven Genua. Vierbettkabine ab DM 1090-Doppelkabine ab DM 1390-

MS "LEO TOLSTOY Schuszzes Meer Helte-Kreuschut Fernikt: 13. 8. – 21. 8. 1983. Router Flug von Frankfurt nach Konstanze Istanbuf – Lesbos – Düklif – Rho-dos – Kreta – Neapel – Genua rbettkabine ab DM 1470, opelkabine ab DM 1700, Metropolen des

westlichen Mittelmeeres Termin: 21. 8. – 26. 8. 1963. Route: Gerua – Cannes – Barcetona – Mallorca – Tunis – Neapel – Gerua ettitabine ab DM 995,-Hitabine ab DM 1249,-

d JAHN REISEN

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

**Preiswerte Hüge** weltweit ab Bend und Frankfurt 0611/49 92 54
Reisebüro Zenobio
Sendweg 40-42,
6000 Frankfurt



**GENUA -- BARCELONA -- GENUA** 

980,-\*

i.

Reservierungen und Auskünfte: alle amtilchen Reisebüros und YIAMARE Köin Aposteinstr. 14-18, 5000 Köin 1 Aposteinstr. 14-18, 5000 Kötn 1 Tel. 0221/23 49 11, Telex 8 883 423 mar d

Camping-Flüge nach GRIECHENLAND

Athen - Kreta - Rhodos - Korfu

Santorin - Kos - SUPERPREISE

##AWTS Reisen

FERNFLÜGE

weltweit in versch, europ. Fingbäfen, z. B. Rio ob 1990., Mexiko ob 1495., Infos anfordera. Nouveau Monde, 5000 Köln 1 Christophstr. 32. Tel. 0221/12 10 48

Olympiade 1984 Los Angeles/ Kalifornien (USA) SUDAMERIKA-FLUGE

HIN wad ZURÜCK AB BRU/AMS Der Vorverkauf gonnen. Siehern Sie sich neutr emen riazz. Fing u. novel ao Düsseldorf pro Woche ab Dil 2766,-Information UK Tours (USA) Deutsche Vertretung Merowingerstr. 71, 4 Düsseldorf Telefon 0211/34 10 56 (zwisch. 10 u. 14 Uhr, v. Mo.-Fr.) Buen. Aires 2370, Montevideo 2370, Bogotá 1820, Recife 1959, Caracas 1700, R.d. Janeiro 2150, Lima 1950, Santiago 2370,

L.A.F. e.V. - 28 Bremen Schwachhauser Heerstr. 222 Telefon 0421 23 92 45

Brüssel – Bangkok 1290,-ratilige + Amerika Reiseserv 02151/1528 + 840/46 20 15 URLAUB-NICHT VON DER STANGE

in Griechenland, Sardinien, Tune-sien, Portugal, Irland, Teneriffa, An-tillen. Kleine und mittlere Hotels. Nach Ihren Terminen maßgeschnei-dert. Mit Line, Gratter und für Selbstfahrer. PRIVATOURS Hauptstr. 13a 6393 Wehrhelm 1, 06081/590 62

Teneriffa-Buchvag günstig igehen. Apartkotel Flesta Flo Tel. 8611/6312416

Segelerlaub Türkel, extra günstig für Kurzentschl. Tel. 05181/248 66, ab 18 Uhr 05121/26 32 23

## Reiseanzeigen helfen mit, Urlaub, Frei-

zeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

Hongkong 1795.- Santiago 2395.-Singapore 1445.- B. Aires 2395.-Jakarta 1675.- Rio/Recife 2165.-ABC-Flüge ab Frankfurt: New York 1075.- Toronto 1075.

Preiswerte Flüge in alle Welt

TOUR-PLAN-REISEN : 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/46 1663

Fernitige ab Benelux Z. B. Manila 1755. Mexico 1475. Johannesburg 1875. Borzin's Ferniesen. Thewaltstr. 12, 634 König-stein. Tel. 06174/56 05 od. 228 38

## mit M/S "EDDA" von Bremerhaven

ach Reykjavik incl. Verpflegung DM 995,- pro Person in 2-Bett-Kabinen, hin und zurück. Vom 7.8 bis einschl. 11.9.63 jeden Sonntag ab Bremerhaven.

An Bord. Kino, Schwimmbad, Sauna, Casino mit Tanzkapelle. Disco/Nachtklub. Verlängerungsmöglichkeit (blsAb-

fahrt 4.9.): 1 Woche auf Island mit eigenem Programm. Austlugsen geboté bis Ende August. PKW-Transport hin und zurück zum einfachen Fahrpreis. Prospekte. Amtiches Reiseburo der Dänischen

und Schwedischen Staatsbahnen

## FERIENHAUTER: FERIENWENHIUNGEN

## INLAND -

Nordsee

Morsum - Sylt Ferienapartments für

2-5 Personen mit allem Komfort, Neubau, ruhig, vom 20.-27.8. und ab 18.9.83. 04651/4 20 00

Kampen Reetgedeckte Apartments und Hausteile mit allen Komfortmerkmalen in Strandnähe oder Wattlage, Tel. (0 4651) 4 20 00. Kampen - Sylt

Apartments und Häuser mit ilem Komfort ab Aniang Sept. zu Spezialpreisen, Prospekte anfordem (0.4651) 41061.

Urlaub 1. Klasse.



Ferien auf Sylt Komf. Perlenwhg's und Häuser in List, Kampen. Keitum und Tinnum ab 15. 8. frei, Tel. 04651/314 78, ab 19

Ferienhaus Kampen/Syit Max. 7 Pers., ab 8, 8, 83 frei, 040/536 27 62 od. 04651/232 87

Ferlemmohnung Sylt-Ost/Morsum (2-4 Pers.) frei ab 3. 8. Anfragen über 04542/81 21 71

**Westerland/Sylt** -App. ab 27. 8, frei, 2-ZI-App. 14. 8, frei, Tel. 04651/77 35

Wyk/Filter, 2 Kft.-Whg. (6 + 7 Betten), Kil., V'bad, Terr., ab 20, 8, frei, Ta-gesprs. DM 105, - DM 130, -Tel. 040/45 05 27

Insel Amrum Westerheide, 2-Kit.-Fewos, 4-5 Bet-ten, ab 27. 8./10. 9, frei. Tel. 040/ 608 08 36

Kampen Reetdachhaus, beste Wattlage, jegl. Koud., Hausteil frei ab 26. 8., sow. 2-Zl--Whg. frei ab 3. 9. 83, T. 0711/ 29 32 37

Sylt, schö. Kft.-Appt. in Westerland noch frei, dir. a. Strand, 12. 8.-4. 9., b. 4 P., Tel. 05023/494

Sylt, Ferienappartments, ab 20. 8. u. 2-Zimmerappartment ab 14. 8., Tel. somtags ab 14 Uhr: 030/803 72 17, Montag ab 10 Uhr: 030/852 80 23

Keitum/Syit, erki. Hanstell, ca. 120 m², großzüg. Wohnber. m. Kam., 3 Schl'r., Terr., ab 8. 8. 83 zu verm., Tel. 04651/S27 29 Keitum/Syft

Maisonettenwhg. im Reetdachhs. in Sept. zu verm., Tel. 0541/58 60 08

Westerland/Syft
Fewo. ab 4 Pers., ab 30. 7. frei, ab DM
120,- p./Tag, GIV Appartm.-Verm.
04651/262.60 Westerland

2-Zim.-App. mit TV + Tel., DM 55,- tgl., 1-Zim.-App. mit TV, DM 45,- tgl., ab 20. 8. frel, Tel. 04651/2 38 62 St. Peter-Ording, Fewo. für 3-4 P. frei 6. 8.-27. 8., Seebl., Teanis, Tele-fon 04171/6 24 22

WESTERLAND
Sep. 3-22-App., einger. f. 4 P., Farb-TV, 2 Schi'r., frei ab 3. 9, 83, DN 120,-/Tg., T. 04651/240 66, 229 36

Mardseeinsel Föhr, Kft.-Wng., 3 Zl., Balk., Seebl., dir. a. Strand, gr., Park. f. 4 P., ab 2. 8. frei, DM 120,-71g., T.

04681/27 27

Fewo, 4 Pers., ab 15. 8. frei, DM 170, p./Tag., GIV Appartm.-Verm. 04651, 262 50 Westerland/Sylt

2- u. 3-Zi.-Kft.-Whgen., ruh. Wolmla ge, nur ca. 300 m zum Strand gele gen, ab 6. 8. 83 noch Termine frei. immobilien Grabit tr. 1, 2 Humber Telefon 949/279 25 81

Wenningstedt/Sylt 3-22-Whg., strandn., ruhig, ab 14, 8 83 frei, 7, 040/536 69 04

Reitsm/Sytt, in einem alten Friesenhans im schönsten Tell des Dorfes vermiete ich eine exidusive Ferien-wohnung für 2-4 Personen, ab 37.8 z. Nachsaisonpreis. T. 04651/319 34 Kompon/Sytt Bildschöne Ferienappartements für 2 Personen im Friesenhaus mit Bad, Pamty-Rüche, Farb-Tv, Ab 14. 8. 83 frei. DM 180,-/Tag. Tel. 02(1/87 15 03

Kompen/Sylt, exkl. Perienhs. f. 5–6 P. zufällig frei geworden, ab 7. 8. 83 f. 4 Wo. zu vermieten, Tel. 05203/204

Kompen/Syit, Ferlenhs., Wattnähe, m. a. Kft., frei 23. 8.–22. 9., DM 180,-bis DM 210,- tgl., T. 0211/40 24 41

**Kompen/Syft** us-Komforthaus durch Zufail ab 13. 8. frei. Tel. 04651 65 05

Pewo. ab 4 Pers. ab 28, 7., ab DM 170.- p./Tag, GIV Appartm. Vers. 04651/262 60

Keltum/Sylt Luz-App., b. 4 Ps., frei ab 6, 8, b. 3, 8 Tel. 04854/878 Keitum/Sylt Reetdachhaus, freistehend, m. gr. Garten, ruhige Lage, sehr gepflegt, individuell eingeriehtet, geeiguet für 2-5 Personen, frei ab 27. 8., Tel. 04651/3 16 92

Langeoog jenwhg. m. Ten. Irei. Tel. 04421/849 92

Nordsee – Bensersiel table Apartments, dir. zm 14 Tage Aufenth. (Anreise ab 5. 8.) ab DM 1290,-Tel. 04971/24 66

Apptm. für 2–4 Pers. zu verm. Tel. 04851/332 28

nihäuser und App. vermietet: 10PART GMBH, Stadumstr. 65, 1 Westerland, 20 46 51/50 21 Syst: kdyll. gel. Ferienbs. in Archsum (8 Fers/DM 200.-) ab 19. 8. zu verm. 7el. 04349/637

SYLT und JUIST

**Sylt/Hörnum** dir. a. Weststrand, Fewo. fr. ab 26. 8 f. 2-4 Pers. Tel. 04653/1638 od. 1053

SYLT — VERMETUMB KUECHLER, 2280 Westerlen Appartements und Ferlenhäuser frei Brite Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77

Sylt, Ferienwohnung (4 Pers.) ab 20 8. 83 frei. Strandnah und ruhig mit Gartenteil gelegen. 04651/58 39 86sum, 2-71-Komf.-App, mit Loggia ab 5. 9.—24. 9., and ab 15. 19. frei. Tel. 8451/6 34 27

> Sylt — Ferienhaus ab 28. Aug. frei in Keitsun-Manis ausrych für gehobene Ausprüche Auch Haustell (2–3 Erw.) sait herd chem Wattbück, 04102/621 39

Syft ist bei jedem Wetter schön!
Häbsche Ferienwohnungen f. Ihren
Url., bes. preisg, in Vor-u. Nachs. Für
Ang. u. Nachs. noch einige Term. frei.
Es johnt sich, uns. insel kennenzul.
App.-Vermitti. Christiansen
Aine Dorfstr. 3, 2280 Tinnum/Syft
Tel. 04851/3 18 86

Syft Moderner Bungalow, beste Wohnlinge, Nähe Meer + Kurzentrum, ab a fort frei, Tel. 04651/2604, 10-13 NORDSTRAND Exist. Fewo., 78 m², ab 23, 8, fr., V.-NS.-Preis. Proso, anf. T. 04321/46419

> Westerland/Sylt Zentr., ruh. Kft.-Ferienwig., 2-5 Pers., TV, Parkpl., Tel. 04651/2 26 71

Pewo. ab 4 Pers.; ab 14. 8. frei, ab DM 150,- p./Tag, GIV Appartm.-Verm. 04651/262 68

Wer sagt, daß



z. B. Ferienwohnung in We-sterland, Farb-TV, Vrdeo, Ra-dio, Tal., Kochpentry, Du-sche, WC, Schwimmbad, Sauna, Sonnenbänke im Heus. Vom 30. 7. an zahlen 4 DM 1310,-

Urlaub 1. Klasse, Für Alle. Gesundheit inclusive.

Batte abersenden Sie mir Ihren Syft-Prospekt. Ich interessiere mich für: ] Ferienwohnungen 🔲 Busnels Fenenhäuser Ckubreisen · 🖸 Kuren

oden an ihr Re

REHMSYLTREISEN DIE INSELSPEZIALISTEN A.d. Knippenburg 98-100

4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30

2-71.-Kft-App. Wastertend/Syft Dünenstraße (kein Hochha.), Tel., Farb-TV, Balk., Tiefg., noch frei ab 15. 8., T. 04651/17 26

JUST komfort. Ferienhaus, Nähe Tennispi., 2 Wohnungen (je 4 Pers.) frei 20. 8.–10. 9. 83 insges. od. ge-treunt zu verm. Preis 140.–85.- p. Tag 1 Wohnung (5 Pers.) frei 1. 10.–8. 10. 83, Preis 75,- p. 7ag Tel. 0521/17 13 51 ab Montag. 9 Uhr SYLTHAUSER" FRANCK Vermietung Betreuung Verwaltung Tel. 0911/ 54 02 03, ab 18 U. 04651/43 100

Westerland/Sylt, KR.-App. l. ki. Frie-senhs., ruh. Lage m. Gart., T. 64651/ 2 62 53, So. 9–19 U., werkt. n. 19 U.

Wenningstedt/Syft
3n-Zi.-Kft.-Whg., 3 Schlafzi, 4-6
Pers., in Einzelhaus, gr. Carten,
strandnah, TV. Tel. Frei ab 12. 8,
Tel. 04651-4 22 23

Exchasive Ferienwag, sehr ruhig ge-legen, ca. 80 m², Terrasse, einger. filr 2-4 Pers., ab 21. Ang. frei. 1- u. 2-Zi-Fer whg., 2-4 Pers., ab 6. 8. frei. Tel. 04651/2 39 26

Westerland/Sylt Ferienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23385

Wonningstedt/Syft

Appe + Bungalow I 2-4 P., rub. Lege,
ab 18. S. at ab 8. Sept. Okt. n. cinigs
frei. Ruth Henrichsen.
Tel. 04651/226 44 nur werkfas

MACH

jul 13 14.e3

Kell Die

25 Per 20 18

idleans Gab.

yat: in 2 2

· 27

Lösu**nge** 1997 von **B**e

i.TcC mrt

etet in E

i 55 weg Kal Lig2

1298 von **O** 

most espiel (-)

40et matt.

FERIL

GARAN

Personerangehi

Dänische Son Iongensgade 123

MEMARK — All ad 14 Nordsee, Ostar See seter Prekslage, C

TUBER, BUCH SAF

at benenhar rallin remark

Eigh-Ferien Sudstrand, S

≓io mett. -

ź.

ე,⊃e3

Amount, sembli komit Serien-wolnt, dir. am Strand, ab 38, 8, 83 fret Tel: 04101/44818

## Schwarzwald

TRAUMLAGE IM SCHWARZWALD!

Bgelweide Des hantich gelegane, individuelle, in seinem besonderen Still eitenelig HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landhausstil und mehrenen Gesell-scheftsräumen. G. Farbproep. 207682/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzarten

Forienting Ostone /Sept. b.4 Pers., L.05121/122500 Heifigenharfen (Osteen) ab 26. Aug Trei Frivate Kit. Wohntung im Perlemark beste Lage mit. Panoram-Seebick Freie Wellenbachematzung. 04102

Ostsee:

62139 Burg/Telemara, Ferienburgal, dr. 2. Skidstrand, kft. Ausst. (Spillm. Farb-TV etc.), ab 21.8. z. verm., T. 02381/ 8 63 16

Schleswig-Holstein Tummendorfer Strand, hft., abgeschl. Fewo im Kinzelha, 2-6 Peru, 55 m. Tert., Gart., strandnh., fr. ab 20, 8., 7. 040/6529504 ab Me., ab 45, ab 20 Uhr Fariesville zur See mit Soot. Meiente, Holgtein. Schweiz", 100 m² Lux., 2-6 Pers., nur 90,-71s; ab 18. Sept. Tel. 04349/679

Ostsoe, Rekernförder Bucht, komf. Fericalians für 6 Pers. 21. verib., 200 m zum Strand, 7. 043 1/59 23 88. Kurzentrum, 2-21.-Whg., 1, 2-4 Pers, 20, 8, - 9, 9, frei. Tel. 030/334-44 77

Thumsadories Strumiliusiese 17. 2%-21.-App.-Why., 4 Schistpile-22. Schwimsabad, Sauma, Farb-TV, 100 m z. Straud, fier ab 21. 8, mil 118. pro Tax. Tel: 940/34 22 41 Bayern Residentille con Meer Rft. App. ab 6. 8. frei, bis 4 P., Ost Gormisch-Par., Neu erb. Komf.-Pa-rienwohnungen, ruh. Luge, 2-5 P. J. Ostler, Gästeh. Boarlehof Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/5 96 92

secreise u. Verkehrsbürg, Postfach 1147, Tel. 04562/19 19, 9-12 + 14-18 U., ab 20 U. 62 98 Reichenhall, Ferlemphy, f. 2 Pers-frel ab sof. bis 10:8, pro Tag Dil 40,-bamob. Hampel, Afte Poststr. 5 d. 20:1 Boldbarn, Tal, 20:16/42 11 Scharbeutz/Ostsee rienwohmug, 33 m², bis 5 Per DH 80,-/lag, Tel. 04207/17-17

Am Tegernsee

Komfortabel möblierte Pertenappartements, alle mit Balk. od. Terr., abs.
ruhige somige Lage (Seenilue) in
Rottach-Barra, ab 3 Wochen kurzoder langtristig zu vermeteen langWunsch angeschiose. Rotelservice.

kynnetsmannische Café. Jundlehe Ostsse/Pieusborger Außenförde Kond. Ferienwhg. L. 4 Pers., 4 km z. Strand, frei: Tel. 04636/10 06 sb 19 U. mpleto-Hs... 800 m² Garten, Nine twacht ab Sept. 7el. (30/ 494-86 61 od 160, 736-44 16 Appartementhotel Café Jaedich Uribost, 17-23, 8183 Rotlech-Keem Tel. 08022/2786 Mo. Fr. 9-16 Uhr

unf Ferienwohmingen. Zähdach lüser vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2. Ruf 04352/52 1 a. ruk. Shep. langir. 2 verm. 2% Zim., 70 m3, tellm., Zuschr. erbeten unter WS 55460, an WEJT am SCHN-TAG, Postfach, 2000 Hamburg 36. **Timmenderfor Stra** ndorf, Ferlenwing, im Ang Tel. 04503/33 03

## Verschiedene



Angeln, Surien und viele weiter Hobby + Sportmöglichkeiten.

wohnen im Country-Haus mit 3 Doppelschlafzimmer, Wohnzimm mit Kamin, Küche, Dusche, 2 WC.

Sonnenterrasse, bis 6 Personen.

ab DM 520.- Nebe

FRANKENAL

frei ab 13. 8., Tel. (07541) 4 10 36

Spanion/Costa Blanca Haus am Meer, bis 8 Pers., auch HS frei, Tel. 04121/8 28 35

Ampuriabrava

Grun Cungrie/Maspalomas, filla Eden, 2- u. 3-Raum-Kit.-Whgn, ab 39.- DM pr. Pers, u. Tg. zu verm. Preisw. Fillse, Tel, 0 25 54/233

Schlafz, etc. DM 600 p. Wo. Tel. 02191/6 64 64

chen Sie direkt im Feriendorf

DER. An

1 WOCHE

Bad Bergzabern Komf. Ferienwolinging für 2 u. 4 Pers., ruhige Lage (Kurperk-Nähe), kurzdristig frei, glinning Micte. Tel. 0711/75 28 58, 48 1 lbm., od. 06342627 landes, nahe Edersee, liegt das Idyflische FERIENDORF FRANKENAU mit seinen gemütlichen Landhäusem, Reiten, Wandern, Tennis, Schwimmen,

Berlin-Besucher 1-72-Appartements in idyll robiger Sociage, ICC- and Kudamm-Nihe zu 030/892 40 40

Pfälzer Wald:

Salzhausen winderschine 3-23-Ferienwhg, 2 separate Doppeld, Du./WC, Part-TV, Sinb Ritche, ab solori frei, pro Tag 30, + 30, Endreinigung, Wasser/ Strom extra, Tel. 04172/88 50

Läneburger Heideruhige Lage auf dem Lande, Ferienbungelow + Ferienwohnung mit hauseigenem Schwimmed u. Sanne, ab 2. Sept. zu vermieten, Tel. 05181/37 25 0. 714 56

Ponyhof hat noch Ferienolätze frei. Tel. Stade 04141/443 54

Bad Bevensen .-Ferien-Appartements frei hige Lage, Tel. 05821/19 99

## 

Spanien

Hous in Danie m. traumh. Meerbl., eig. Sw'p. p. Gart: zu verm., frei ab 26. 8., auch z. Überwintern. Tel. 0 61 87/2 30 58 IBIZA Rft.-Whg., 80 m², 2 SZ, 2 Dach-terr, 160 m², traumh, 88ck m² Meer + Sta. Etialia Strand 5 Min. Betret-ung am Ort. fr. ab 30, 9, 83, 7, 06421/335 Křt.-Hs., 3 Do.-Schl'zi., Str'nšihe b. Ibiza Stadt, m. PKW; sowie Lux.-Terr.-Whg., traumh. Meeresblick, m. Pool u. PKW. 030/241 38 02 Ferienhs, guf Teneriffu am Meer, m. gr. Garten in ruhigsler Lage für max. 4 Pers. v. 15. 10. bis 10. 11. 83. preisginstig zu verm. Tel. 08195/33 40

Kft.-Lundits. Benka/Cutpe (Costa Blanca) v. Priv. zu verm., sehr ruh., 7 km v. Calpe, m. herri. Biick a. Meer u. Berge, 10 900 m. Grd., Do.-Gar., Barbecue. Schwizumb., 3 Schl'z., 3 Băd., Stereoani., Tel. etc., DM 200,-Tz. T. 0034/63-730360 Komfortvilla bel Marbella im Oktober noch frei. Tel. ab 31, 8, 04185/8 05 74

Teneriffa-Baservation isekt 1984)
Ausgesuchte Hotels, Apptaris u
Bungalows Ganstige Direktfüge, in
div. Tennine. (Neu: La Palma u
Gomera). Inform. bis 22,00 Uhr.
Tel. (0 23 61) 2 29 67 **6r. Ferionis.** a. d. Costa Brava v. 13. 8.–9. 9. gli. 2 verm. Tel. 0 42 57,467

Oberwintern an der Costa del Sol-Nerja. Ohtober 1983 bis Marz 1984. Appartement 90 m². Tel. 02327/7985 od. WS 55462 an WELT an SONNTAG. Nafloren (Aleudia) Bung., 100 m², 3 Schlafzi., 2 Báder. frei v, 19. 8.-9. 9. 83, Tel. 05041/50 22

Schweden

Schweden

Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauernhö Katalog antomen (1) edische Ferlanhaus-Vermi Box 117, S-28900 KorsSinge, T. 004644-606

-5.00g.jh

lökken – Däns Radio Sept. 83. Fischerhs. m. He Strand, 2 Etager Sett. 2 Bad. m. Wuche TV. Wohar knum-Hof. Mied K. Wölfer, Villa Tel. 30456-47 184 Dänema Ser insel Feren. 3 DM 1066, für mit DBD. Sauna, Tack

Mr. Sprechen deut nemark ab Di Strensen D. Spensen D.

lus - Tisvilde -Ferienhain.

Baer TV/Radio.

Garren mit Bellern. Strand 5

Copenhagen, ah

Sonderpreis 40

Eleion (Mass.

elefon 0045/105 intel As (Alsen) Dis-knikuser, Wag. a. B (Als Turist service. ) (643) Nordborg, (004

## SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Dir einzige in Europa erschei-de Schachzeitschrift – "Die Schachzeitschrift – "Die Schachwoche" (Freiburg i Br.) – Schachwoche" (Freiburg i Br.) – bringt eine interessante Übersicht Europa Mannschaftsmeisterier in Plowdiw. Das absolut be-Europa-Mannschaftsmeister-ter in Plowdiw. Das absolut bede Resultat erreichte dort der briti-Großmeister Mestel am Brett

4:6 Punkte aus 7! Die deutsche Mannschaft er-eichte in 56 Partien nur sieben Siege darunter folgende zwei Ersige der jungen deutschen Spieler jegen namhafte Großmeister aus den Ostblock:

hwarzwald

SCHWAPEWALD-RESIDENC

21.2

ie.n

Pan.

€

۱**۱۵.** ۱

(erschledere

는 (. 32 보다

Ostsee

Seconda Car

Gröm<u>it</u>

7 (20 m) (20 m)

- 1 1 2 L 760

Detropression &

ವಾಣಚಾರ**ೆಗಳು ಶಿಶ** 

Tel NAVA DO

Philippe Wat. 5 x 5 20752018

Berlin-Bestett

Artistanse

Charles

Shilianisch Lebron - Tringow (Bulgarien) SE 5.503 a6 8.Le3 (Eine vom amerikanischen Großmeister Byrne stammende Methode. Nach Sg4 folgt 7.Lg5, nach e5 7.Sb3 Le6 g.Dd2 nebst 9.0-0-0.) e6 7.f4 b5 8.Df3 Le7 9.Le3 Sbd7 10.g4!? (Schärfer als 10.0-0 oder 10.a3, wonach Te8 nebst Te3! und Sc5 Schwarz ein nebses Genensniel versches SE 5 Sc3 a6 6.Le3 (Eine vom ameristarkes Gegenspiel verschafft. Se5!? (Schwarz soll meines Erach-Se5!\* (Schwarz sou meines Erachtens mit e5! ein aktiveres Gegenssiel versuchen!) 11.55 Sfd7 12.a3 Tc8: 13.h4 d5 14.e5! (14.ed wäre wegen Sd3: 15.cd b4! 16.ab Lb4: nicht gift.) b4 15.ab4: Sd3:+ 16.cd3: lb4: 17.Ke2! (Die erste Überraschung: Falls Lc3: 18.bc Tc3: so folgt 19.Ld2 Tc8 20.La5 De7 21.ThbT Sc5 22.De3 0-0 23.Lb4 und Schwarz gerät in eine schlimme Schwarz gerät in eine schlimme Fesselung: 0-81? 18.h5 Lc5 19.g6!

Db6 (Darauf hat sich Tringow verlassen, aber jetzt kommt die zweite Überraschung:) 20.h6! fg6: (Ld4:? 21.hg Db2:+ 21.Ld2 oder 20... Db2:+ 21.Ld2 mit Gewinn.) 21.hg7: Db2:+ 21.Ld2 mit Gewinn.) 21.hg7:
Tf5 (Kg7: 22.Dh3 mit Doppeldrohung auf h7 und e6!) 22.Sa4 Db4
23.Dh3 h5 24.Sf5: ef5: 25.Ld2 Db5
26.Thc1! d4 27.Sc5: Tc5: 28.Ta5
Db6 29.Tac5: Sc5: 30.Dh4! Sd3:!?
(Db5 31.Dd8+) 31.De7! Sc1:+
32.Lc1: Lf3+ (d3+ 33.Kf1!) 33.Kf2
d3+ 34.Kf3: Dc6+ 35.Kg3 h4+
36.Dh4: aufgegeben.
Sizilianisch
Sax (Ungarn) - Kindermann

Sax (Ungarn) - Kindermann Le4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd4: 4.Sd4: Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lf6: (Vielleicht ist 9.Sd5 3.53 55 9.Lf6: (Vielleicht ist 9.Sd5 Le7 10.Lf6: oder 9... Da5+ 10.Ld2 Dd8 11.c4! stärker!) gf6: 10.Sd5 f5 11.Ld3 Le6 12.0-0 (Zu großen Ver-wicklungen führt 12.Dh5 Tg8 13.g3 Sd4!?) Lg7 13.Dh5 f4 14.c4 bc4: 15.Lc4: 0-0 16.Tc1 Tb8: 17.b3 Dd7 18.Dg5!? (Ein Zeitverlust, aber auch sonst steht Weiß nicht so gut, wie es rein optisch scheint. 18 La6: wird mit Ld5: 19.ed Sb4 beantwor-tet.) f6 19.Dh5 Sa5! 20 La6: Ld5: 21.ed5: f5 22.Tc2 (Gutes Gegenspiel hätte Schwarz für den Bauern auch nach 22 De2 ef, aber besser wäre 22 Sc4!) Da7 23 Le2 Sb3:! 24 ab3: Da3: 25 Tc7 e4 26 Dg5 Db2 27 Lc4 De5 28 Tc7 Df6 29 b4 (Danach geht der Bauer bald verloren, aber auch 29.Df6: Lf6: 30.Te6 Le5 nebst Ta8a2 hätte zum Ausgleich nicht ge-

reicht.) Dg5: 30.hg5: Le5 31.Kh2 Tf7 32.Te6 (32.Tf7: Kf7: 33.Kh3 Tg8 34.Kh4 h6! 35.gh Tg2: usw.) Tg7 33.f3 Tg5: (Drohend Th6+ nebst Ld4+) 34.Th6 Tb7! 35.Te1 Tbg7 36.Te2 Tg3 37.Ta2 T7g6 38.Th5? Ld4 aufgegeben. Ld4 aufgegeben.

Lösung vom 22. Juni (Kc1, Dh5, Td1, f3, Lh3, Sc3, c6, Bc2, e4, g5, h4; Kg7, Db4, Tb2, f8, Lc8, e7, Sa4, Ba6, d6, e6, f7, h7): 1...Tc2:+! 2.Kc2: Db2+ 3.Kd3 Dc3:+4.Ke2 Dc6: aufgegeben.

Hyldkrog - Orseth (Fernpartie 1982)

| <u></u> | <b></b> | _ | 27.23 |     | **** |    | P. C. M. T. |
|---------|---------|---|-------|-----|------|----|-------------|
|         | 2       |   |       |     |      | 3  |             |
|         |         |   |       | 7.2 | *    |    | 1           |
|         |         | W |       |     |      | 1  |             |
|         |         |   | ß     |     |      |    |             |
| 2       |         |   |       | 4   |      |    | Ź           |
|         |         |   |       |     |      | 22 |             |
|         | Δ       |   |       |     |      | 凸  |             |
|         | ß       |   |       |     |      |    | Ï           |

Schwarz am Zug gewann (Kb1, Dc6, Tc1, h1, Sa4, Bb2, d5, g2, h4; Kg8, Dd8, Tb4, Lg7, Se4, Ba5, 17, g6, h7)

## SCHACH

Aufgabe Nr. 1299 Wolfgang Gäb, Eppstein (Urdruck) Matt in 2 Zügen



Nr. 1297 von Baldur Kozdon (Kf2 Ta8 Le5 Sh3 Bg2, Kh1 Ld5 Ba3 ba e4 c6 e7 h4 h6 - Fünfzüger). Ba3 54 e4 c5 e7 h4 n5 - Funizuger).
Sefort 1.Tg8? mit der Drohung
2Kf1 scheitert an a2! 2.Tg4 a1D!
(night 1... L:g8 wegen 2.Kf1 3.Sf2
matt) - LKf1! L:g2+ 2.Kf2 (droht
3.Tg8) Ld5 3.Tg8 L:g8 4.Kf1! 5.Sf2
matt - (2... L:h3 3.Tg8 Lg4 4.Tg4
tz# 2... 22 3.Ta2 L:h3 4.Ta1+). Nr. 1298 von Oskar Wielgos (Ka6 Dg1 Ta4 g7 La8 b8 Sc4 g5 Be4 0 g4 Kf4 Th6 Sd1 g8 Bc3 d6 g3 h3 -

2Dcl (D:e3) matt.

#### Schnell durchquert

In welche Richtung muß man schwimmen, wenn man möglichst schnell einen Fluß mit starker Strömung überwinden will? Dabei ist es gleichgültig, an welcher Stelle das gegenüberliegende Ufer erreicht wird, und der Fluß soll gerade und überall gleich breit sein!

#### Festgeklebt

Huschke hatte wieder einmal fleißig an seinem "Renner" gebastelt und dabei auch geklebt. Natürlich benutzt er nur hochfeste, aus zwei verschiedenen Tuben anzumischende Metallkleber. Als er am nächsten Tag weiterarbeiten wollte, hatte er zuerst große Schwierigkeiten, denn er konnte die Tuben obwohl wieder sorgfältig verschlossen - nicht aufschrauben! Was hatte er wohl falsch gemacht?

#### Scharade

Das erste läßt die Wörter rhythmisch schreiten./Von Nürnberg übers ganze Land / Gingen einst die zweiten. / Wer's ganze hat, muß froh darüber sein / Denn kaufen kann man's nicht / und auch nicht leihen!

## Intelligente Maschinen

Protzke hatte sich einen kleinen Heimcomputer zugelegt. Aber so recht glücklich wird er damit nicht, denn er beschwert sich schließlich: "Der Rechner tut nie das, was ich meine!" Hätte er sich ein größeres Modell zulegen sollen?

## Auflösungen vom 22. Juli

Hin und her Die Fliegelegt bis zur Ankunft des Wanderers 1-5 km zurück. Daß es nicht nur 1,5 km sind, liegt daran, daß sie jeweils eine längere Zeit mit doppelter Geschwindigkeit fliegt als mit einfacher.

Paßwort gesucht Anmut, Armut, Unmut, Hochmut, Großmut, Langmut. Wüst durcheinander

| 10 | 35 | 11 | 13 | 14 |
|----|----|----|----|----|
| 23 | 9  | 50 | 11 | 37 |
| 22 | 41 | 29 | 43 | 9  |
| 7  | 3  | 19 | 4  | 6  |

Durch diese Zerteilung erreicht man, daß die Augensumme der Teilstücke 99 beträgt.

#### REISE • WELT MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann

Redaktion: Birgit Cremers-Schi Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

## Das große Kreuzworträtsel 🛴 🔀

|                                    |                        |                            |                               |                                         |                           |                                       |                             |                            |                            | _                                 |                          |                                |                           |                          |                                     |                                     |                               |                                      |                         |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Bad<br>an der<br>Nahe              | gesellige<br>Sitte     | Laub-<br>baum              | Insel-<br>welt d.<br>Pazıfiks |                                         | •                         | weibl,<br>Vor-<br>name                | Studien-<br>fach            | •                          | Stadt<br>im Kt.<br>Bern    | Gast-<br>statte                   | initialen<br>Noldes      | Staat<br>ia<br>Europa          |                           | Geistes-<br>größe        | Stadt<br>am<br>Rhein                | <b>V</b>                            | manni.<br>Haus-<br>tier       | ein<br>Erz-<br>engel                 | dt.<br>Maler            |
|                                    |                        | •                          |                               | 4                                       |                           |                                       |                             |                            | Nadel-<br>holz-<br>gewächs | 11                                | V                        |                                |                           |                          | •                                   |                                     | <u> </u>                      | *                                    | 13                      |
|                                    |                        |                            |                               |                                         |                           | nord-<br>amerik.<br>Indianer<br>stamm |                             |                            |                            |                                   |                          |                                |                           | weibl.<br>Vor-<br>name   | >                                   | 5                                   |                               |                                      |                         |
| Boil-<br>werk                      |                        |                            | laupt-<br>tadt in<br>Europa   | -                                       |                           |                                       |                             |                            | Gründer<br>der SU          |                                   | Hohl-<br>maß             | -                              |                           |                          |                                     |                                     | Er-<br>zieher                 |                                      |                         |
| das<br>Reich d.<br>Mitte           | -                      |                            |                               | 9                                       |                           | Frucht-<br>ather                      |                             | Seifen-<br>lösung          | -                          |                                   |                          |                                |                           | Hunde-<br>rasse          |                                     | alban,<br>Wah-<br>rungs-<br>einheit | -                             |                                      |                         |
| <b>P</b>                           |                        |                            | Edel-<br>stein                |                                         | dt.<br>Mittel-<br>gebirge | -                                     |                             |                            |                            |                                   | flach<br>verlau-<br>fend |                                | Gelieb-<br>te des<br>Zeus | -                        |                                     |                                     |                               |                                      |                         |
| Lebens-<br>bund                    |                        | große<br>Fahrt             | H                             |                                         |                           |                                       |                             | schweiz.<br>Volks-<br>held |                            | dt.<br>Kom-<br>ponist             | 3                        |                                |                           |                          |                                     | Vor-<br>bilder                      |                               | großer<br>Antangs-<br>buch-<br>stabe | preuß<br>Staats<br>mann |
| Zahi-<br>wort                      | -                      |                            |                               |                                         | Wagen-<br>schup-<br>pen   |                                       | Metali                      | -                          |                            |                                   |                          |                                | öffenti.<br>Abgabe        |                          | Schwert-<br>lilie                   | >                                   |                               | V -                                  | V                       |
| Jagd-<br>gehilfe                   | Ver-<br>lade-<br>bûhne | dt.<br>Schrift-<br>steller |                               | Nieder-<br>schlag                       | -                         |                                       |                             |                            |                            | feilen-<br>ähnl.<br>Werk-<br>zeug |                          | Hoch-<br>schüler               | -                         |                          | 12                                  |                                     |                               |                                      |                         |
|                                    | •                      | •                          |                               |                                         |                           |                                       | Staat<br>der<br>USA         |                            | Nage-<br>tier              | -                                 |                          |                                |                           |                          | Stadt i.<br>Penn-<br>sylva-<br>nien | -                                   |                               |                                      |                         |
| engl.<br>weibl.<br>Kurz-           | •                      |                            |                               | Milch-<br>produkt                       |                           | Rosen-<br>iorbeer                     | -                           |                            |                            |                                   |                          |                                |                           |                          | Verwal-<br>tungs-<br>bezirk         |                                     | Zeichen<br>für<br>Titan       |                                      |                         |
| name<br>Abk. f.<br>Mary-<br>land   | -                      |                            | alkoh.<br>Getrank             | -                                       |                           |                                       |                             | Wind.<br>richtung          | -                          |                                   |                          | Stadt b.<br>Merse-<br>burg     |                           | von<br>geringer<br>Größe | >                                   |                                     |                               |                                      |                         |
| Kern-<br>land d.<br>Dt.<br>Reiches | 1                      |                            |                               |                                         |                           |                                       |                             |                            | Aus-                       |                                   | Ausbil-<br>dung          | -                              |                           |                          |                                     |                                     | dt.<br>Nord-<br>see-<br>haten |                                      | Fabel<br>land           |
|                                    | -                      |                            |                               |                                         |                           | Stadt<br>am<br>Rhein                  |                             | inneres<br>Organ           | - *                        |                                   |                          |                                |                           | Eil-<br>boten            |                                     | bibl.<br>König                      | -                             |                                      |                         |
| Stab-<br>holz                      | Öl-<br>schiff          |                            | spao.<br>Murize               | ļ —                                     | Schlit-<br>ten            | -                                     |                             |                            |                            | 7                                 | die<br>Grûne<br>Insel    |                                | arab.:<br>Schick-<br>sal  | -                        |                                     |                                     |                               |                                      |                         |
| Wand-<br>beklei-<br>dung/          | -                      |                            | V                             |                                         | -                         |                                       |                             | anders,                    |                            | Strom<br>in Süd-<br>asien         | -                        |                                |                           |                          |                                     | Stadt i.<br>Fran-<br>ken-<br>wald   |                               | Meeres-<br>sauge-<br>tier            |                         |
| Mz.                                |                        |                            |                               |                                         | Stadt m.<br>schie-<br>fem |                                       | Papa-<br>gei                | -                          |                            |                                   |                          |                                | Blätter-<br>werk          |                          | Fluß<br>zum<br>Tiber                | Wald                                |                               | •                                    |                         |
| ein<br>Eltern-<br>teil             |                        | Feuer-<br>länder           |                               | Vor-<br>name d.<br>Wessely              | Turm                      | <u> </u>                              |                             |                            |                            | frz.:<br>Kōnig                    |                          | Staat<br>in<br>Nahost          | -                         |                          |                                     |                                     |                               | 2                                    |                         |
| dt.<br>Herr-<br>scher-             | •                      | •                          | -                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                           | -                                     | Zeichen<br>für Li-<br>thium |                            | Zeichen<br>für Ra-<br>dium | -                                 |                          | Abk. f.<br>Arbeits-<br>einheit |                           |                          | Ver-<br>hältnis-<br>wort            |                                     | Abk. f.<br>Baronet            |                                      |                         |
| dt.<br>Vor-<br>silbe               | - 44                   |                            | <del></del>                   | altfrz,<br>Roman-                       | _                         |                                       | <b>V</b>                    |                            |                            |                                   | -                        | euras.<br>Grenz-<br>gebirge    | <b>-</b>                  |                          | ₩                                   |                                     | Zeichen<br>für                | <b>-</b>                             | _                       |
| Segei-<br>stange                   | 14                     |                            |                               | heid<br>Kuchen-<br>gewürz               | -                         | <del> </del>                          |                             |                            | Abk. f.                    | -                                 | ·                        | Stadt<br>am<br>Ganges          | - 40                      |                          |                                     | 0                                   | Wismut                        |                                      |                         |
| 1                                  | 2                      | <u> </u>                   | <br>3                         | 4                                       | 5                         | <u> </u>                              | 6                           | 7                          | L                          | 8                                 | 9                        |                                | 10<br>0                   | 11                       | 12                                  |                                     | 13                            | 14                                   | 12                      |

AUFLOSUNG DES LEIZIEN KAISELS

er 8. REIHE Kegel – Renan 9. REIHE Olive 18. REIHE Indus - Ligon - MIG 19. REIHE Ski - Jeton - Rakete 20. REIHE Laban - Remadan - Gin 21. REIHE Rain - Negerin - Damast

WAAGERECHT: 2. REIHE Paragraphendschungel 3. REIHE Rumba - Argus 4. REI- SENKRECHT: 2. SPALTE Baribal - Legastheniker 3. SPALTE Ribisel - Ernani 4. HE Vikar - Fauna - Gees 5. REIHE braun - Borodin 6. REIHE Ararat - Eider - Ne | SPALTE Karakal - Lein - Li 5. SPALTE Gur - Kelim - human 6. SPALTE rm - Ba - Jan 8 SPALTES - Hermes 7. SPALTE Abar 10, REIHE es - Meran - Sinter 11, REIHE Gelimer - Duma - Hair 12, REIHE Salem | SPALTE Fusel - Saeger 10, SPALTE Dekan - Saba - Lore 11, SPALTE Eutin - Semi-- Sarasate 13. REIHE Hula - Aea - Sieg 14. REIHE Tennessee - Ravenna 15. REIHE | nar 12. SPALTE Danzig - Daenin - mi 13. SPALTE Esra - Ragusa - Honan 14. HR - Fra - Sirup - TN 16. REIHE Genf - Selen - Paket 17. REIHE Heger - Hiram | SPALTE Betel - Rubin 15. SPALTE Humor - Setrap - Rad 16. SPALTE Hus - Dali - Parana 17. SPALTE Gotin - Sesam 18. SPALTE Grad - Etamin - mega 19. SPAL-TE Einerlei - Enteritis 20. SPALTE Albaner - arrogant - Gent = PUPPENTHEATER.

## FERIENHÄUSER-FERIENWOHNUNGEN

## 

## Dänemark

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
Gehen Sie schneif und sicher - 30 freie Angebote in. Bild werden für
umsere EDV ausgesucht. Soforlige, Kostenlose Zusendung. BiltePersonenanzahl nicht vergessen. Häuser überall in Dänemark.
Därrische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963
Nongensgede 123, DK-6700 Esbjerg, Duschwahl 00455 12 28 55

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI!!

uberall a.d. Bordsee, Osisee, Limford, Inseln schone, Innderfreinfd, Fedissbilasser leder Pressinge, Grosser Rabatt bis 25/6 u. ab 13/8, Austrärlichsier Katatog mit a.g. Grundrissen u. Fotos, Freundliche, personitiche Beratung.

Neu einger. Rigt.-Perienwhg.. 47 m². f. max. 5 P., Südstrand, Vejers. 400 m z. Strand u.: Tannenwald, p. Tg.. DM 40.-. frel ab 30, 7., Z. 00455/22 17 57

Dänemark, Skaven Strand Gepfl. Ferienhäuser. 4-8 Pers., frei ab 30. 7. Naturgebiet. Angeln, Wind-surfen. Fotokstalog anf. Mieten Sie direkt! Skaven Sommerhusudleining. DK-6880 Tarm. Tel. 00457/37 41 41

Schweiz

Villa am Luganer See It gr. Schwimmbad, beste Südhar mit gr. Schwimmbad, beste Sädhang-lage und Luxusausstatting, noch einige Sommertermine frei. Tel. 0041-91-23 40 83 + 0639-344-7 03 50

**Zermatt** indiv. DG-Whg. (4–5 Pers.) zu verm. Tel. 0521/2 18 51

AROSA Groubenden/Schwelz Die Top-Appartements bis 6 Personen. Großes Hallenbad, Tennis- und Squashhallen.
Tel. 004181/31 02 11

Luganer Sec, 2<sup>1</sup>1-Zi.-App., 4-5 P., gr. Schwimmh., Sauna, Gart., 500 m hoch, s. ruh., herrl. Panorana, Südh., 13 km b. Lugano, v. 9, 8, -21, 8, u. ab 5, 9, 83 frei, T. 05132/74 44

Schwelz/Nöhe Luzem Mostelberg, Alp'panorama u. Seebl. (Ageriesee), ruh. Lg., 2-Z.-Terr.-Whg., ca. 75 m², a. I. 9., fr., T. 04102/5 72 75 v. 9–17 U.

Italien

Ligo Maggiore Terrassenbungalow, 5 Pers., m. See-blick, 3 Min. bls z. See, frei ab 20. 8. Tel. 040/607 00 65

Ab DN 299,-, 20. + 27. 8., DN 150.-, 3. + 10. 9. jew. 4 Pers. pro Woche/Fewo a. d. iz. Adria: Ml. Maritima, Cervia, Cesenatico usw. Gratiskat.. Hildes. Herbst, 040/631 08 31 + 631 50 29

8. Pewo it. Adria/Emilia Roma-gna. preisgünst., 1, 2, 3 Schlafz., Gra-tiskatalog Hildeg. Herbst, Tel. 040/831 50 29 + 631 06 31

Privat-Feri überall in Dänemark The market

Lökken – Dünemerk n vem ab 1. Sept. 83, geschmackv. einger: Fischerhs. m. Heiz. i. Lökken. 150 m. Strand. 2 Eragen – ca. 140 m. – m. 8 Bett., 2 Båd. m. Wwasser, gr. mod. Käche. TV, Wohnzi. m. Ausg. i. einen Arrium-Hof. Miete 900. – pro Wo. Ref. K. Möller, Villavej 12, 8870 Langa, Tel. 00456/47 18 64 Dänemark

Dänemark 1 Ferien-Appartaments an der Nordset und auf der lasel Füren, Z. 8. Fanö, ab 30.7. 83 1 Woche DM 686, 2 Wochen DM 1065, für max, 6 Pers., m. Schwammbed, Seuna, Tischtennis usye.

Danland, Mileperken 16.1 IX 2740 Skovlunde, Tel. 00452/849811 Wir sprechen deutsch! Dänemark ab DM 195.- Wo

Ferenhauser. Sorensen Dorist: 36A 3012 Langenhagen 8 Tel 0511/741011 Sondespreise – Dünemark Ferienhauskatalog gratis SKANDIA, Marsweg 23 2390 Flensburg, T. 0481/6 36 19

Lolland-Falster noch frei Sommer-häuser am 30.7. und 6.8.83. FERIE-BUTIKKEN, DK-4900 Nakskov, Tel. 0045-3-92 23 88

Ferienhous – Tisvilde – Düne renembus – Isvape – Donembus Modernes Petienhaus, 4 (5) Betten, w./k. Wasser, TV/Radio, 1200 km² un-genierten Garten mit Belechtung, ge-deckte Terr., Strand 5 Min. 60 km nördi. Kopenhagen, ab Wo. 34 zum Sonderpreis 400.-, Telefon 0045/1/550083

htsei Als (Alsen) Dünemurk. Ferienhäuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s. DK 6430 Nordborg. (00454) 45 16 34

## Frankreich

Ihr Spezialist für France Vaen, Apparaments, Holels an allen Kuste enschl. Korsika – ausführlicher Bildkatalog Agence Française

lag\_/Sept. mich keie Termine zu allen übster

D-8210 Prien - 25 0 80 51 - 37 06 + 10 60 Frankreich ab DM 195.- Wo Ferienhauser, Sorensen Dorfstr 36A 3012 Langenhagen 8, Tel 0511/741011

Nähe St. Tropez, von Privat 2-6-Per-sonen-Haus, einmaliger Blick aufs Meer. Strand, Tennis, Swimming-pool, Chubbaus ab 13. 8–27. 8. 83 und September u. Oktober ooch frei Tel. 04451/4734 oder 5502

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1. Tx 468481 № 06251/39077 und 39078 Provence Alte Müble ab Sept. zu verm. Telefon: 06897/8 62 58 od. 5 33 71

Ferlan-Whg. b. St. Tropez Mo.-Pr. 8.15-13, 14-16.45 Uhr Tel. 0221/166 42 82 COTE D'AZUR Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, & 04651/50 21

Côts d'Axir, Les Issambres, Haus für 5 Pers., Swimmingpool, m. allem Komfort, v. 20. 8.–3. 9. frei Tel. 07271/411 11 Frunz. Mittelmeer, Port Barcares, ideal f. Surfer u. Segler, Reiheahs. m. Bootspl., Irei b. 20. 8. T. 040/ 710 48 18

## Verschiedene

Sie unseren Farbkatalog and

Fordern

Ferienwohnungen u. Bungalows in Südeuropa. spez. Toskana!

Reservierung von

Florida W. Palss Beach App. 2 Pers., 1 Woche DM 350,-Lux.-Villa m. Pool, 300 m z. Strand 3 Schlafzi, 1 Woche DM 1250,-Tel. 02191/6 64 65

Unvergeßliche Ferien in neuen, am Meer gelegenen Appartements. DM 60.- pro Tag. minus 25 %. Einfüh-rungssonderrabatt. Kinder umsonst. Informationen: Apostolos Lagonika-kis, Platia Mitropoleos, Chania, Kre-ta. Telefon 0030821-52525

St. Lucia Karibik Ferrenvillen ab DM 800,- pro Haus u Wache für 4-6 Personen, an wunder-schonom weißem Privatsandstrand, Hausmädchen inkl.

KORFU -Reisen, 2 Hamburg 13, Johnsallee 8, 040/443034 Villen, Perlenh., Hotels m. od. o. Anr.

GESUCH

Suche in Kampen/Sylt 2-3-21.-Wohavng jedes Jahr cu, 15. 7.-10. 8. langfr. zu mieten. Mietvorauszahlung ggf. mbgl. Tel. 04651/419 81. od. Chiffre PP 46788 WELT-Verlag, Post-lach. 2000 Hamburg 36 **Anzeigen-Bestellschein für** 

## FERIENHÄUSER·FERIENWOHNUNGEN

Mindesteröße 10 mm/lsp. = DM 98.04

15 mm/lsp. = DM 147.06

25 mm/lsp. = DM 245,10

30 mm/lsp. = DM 294.12

3

20 mm/lsp. = DM 196,08

b 15 mm/2sp. = DM 294,12

Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9.81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Worter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erschemungstermin.

Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei Mindesigroße 10 mm/lspatig. Alle Anzeigen werden mit Rand verschen Standartgestaltung

An DIE WELT/WELT am SONNTAG. Anzeigenabteilung, Postlach 305830. 2000 Humburg 36

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhauser und Ferienwahnungen" in der Hohe von \_ Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von \_\_\_\_ in der WELT sowie am Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem ...

StraBe/Nr. PLZ/On . Der Text meiner Anzeige soll lauten.

## AUSFLUGS-TIP

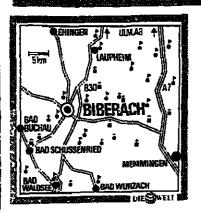

Anreise: Autobahn Stuttgart-München A 8 bis Abfahrt Ulm-West, Wechsel auf die Bundesstraße 10 bis Neu-Ulm, von dort aus über die Bundesstraße 30 bis Preise: Übernachtung mit Früh-stück in Gasthöfen und Hotels ab

25 Mark; Vesper mit Getränk wird bereits für weniger als zehn Mark serviert, Menü ab 15 Mark. Auskwaft: Stadt Biberach/Riß, Fremdenverkehrsstelle, Theaterstraße 6, 7950 Biberach/Riß.

## Biberach an der Riß

Der Beiname "oberschwäbisches Athen" kennzeichnet diese liebenswürdige Stadt auf halber Strecke zwischen Ulm und dem Bodensee besonders gut. Uralte Stadtgeschichte und modernes Leben verpinisme sich modernes Leben vereinigen sich hier in wohltuender Harmonie. Die Rede ist von Biberach an der Riß, mehr als 500 Jahre lang (1282 bis 1802) Freie Reichsstadt.

Ein Kleinod der Stadt ist die im 14. Jahrhundert erbaute Haupt-kirche St. Martin, die 1649 in Gekirche St. Martin, die 1649 in Gemeinbesitz der Katholiken und Protestanten überführt wurde – und bis auf den heutigen Tag von beiden benutzt wird. Und die um 1250 gegründete Stiftung Heilig. Geist-Spital existiert ebenfalls noch. Sie hat allerdings ihre Aufgaben der neuen Zeit angepaßt: Statt der Armen- und Krankenpflege widmet sich die nach wie vor selbständige Stiftung der Alten- und Jugendbetreuung. ten und Jugendbetreuung. Doch ist Biberach keineswegs

ein lebendiges Museum, wenn auch die Altstadt im wesentli-

chen erhalten blieb. Eine moder ne Stadthalle mit einer Vielzahl ne Stadthalle mit einer Vielzahl von Sälen wurde von dem niederländischen Erbauer in das alte Bild eingefügt. In ihr hat Deutschlands ältestes und größtes Kindertheater seinen Platz gefunden. Dieses "Schützentheater" begeistert seit 1819 während des alljährlichen Schützenfestes Kinder und Erwachsene mit seinen Märchenspielen. nen Märchenspielen.

nen Märchenspielen.

Einen Stadtrundgang beginnt man am besten bei der Stadthalle, an der entlang man zum Weißen Turm von 1484 hinaufsteigt, einst die empfindlichste Stelle der Stadtbefestigung. Der Turm beherrscht das Riß- und das Wolfental. Durch einen Mauerdurchbruch gelangen wir zur Innenseite der alten Befestigung, der wir zur Schillerhöhe folgen mit dem Gigelturm. Von dort aus geht es hinunter zum Marktplatz über den Weberberg, an dessen Hang es im Gegensatz zur unteren Stadt früher trockene Keller gab, wichtige Voraussetzung zur Einwichtige Voraussetzung zur Einrichtung einer Weberei. Um 1500 wurden in der Stadt 400 Webstühle gezählt, wobei die Barchent-herstellung besonderen Ruf

Am Markt- oder Kirchplatz ragt die Chorpartie von St. Martin empor. Die Kirche, eine dreischiffige Basilika mit wuchtigem Westturm, wurde innen barockisiert, wobei der Simultanbesitz deutliche Spuren hinterließ. Das 1377 an diese Stelle verlegte Heilig-Geist-Spital birgt heute die Museen der Stadt. Hier findet man die Nachlässe und Originalateliers der Maler Braith und Mali, eine gotische, eine prähistorische und der Maler Braith und Mali, eine gotische, eine prähistorische und eine geologische Sammlung sowie eine naturkundliche Abteilung mit einer bedeutenden Vogel- und Schmetterlingssammlung (geöffnet täglich außer Montag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr).
Für Freunde von Büchern und

Für Freunde von Büchern und Handschriften bildet auch das Christoph-Wieland-Archiv am Marktplatz 17 einen Anziehungs-punkt. Der Dichter verbrachte einen Teil seiner Jugend in der

Biberach, heute Zentrum eines großen Landkreises, hat eine herrliche Umgebung, in der Kir-chen, Klöster und schöne Schlösser zur Besichtigung einladen. Und die oberschwäbische Gastfreundschaft dürfte allgemein bekannt sein. Ob neuerbaut oder in uralter Tradition geführt, beste-chen die Gasthöfe und Restau-rants durch ihre ebenso delikate wie solide Küche.

PETER BORG



Val Poschiavina, Tromoggia, Piz Bernina, Rifugio Marco e Rosa, Lago Palu -Namen von Tälern. Gipfeln, Hütten und Seen in einer Ecke Italiens, die nur selten von deutschen Wanderern besucht wird. Ausgerüstet mit Übernachtungszeug und Tagesproviant machte sich von der Schweiz aus unsere Autorin Christiane Schenk auf den Weg, um - vorbei an rauschenden Bächen und anemonenverzierten Wegen – die Südseite der Bernina-Gruppe mit ihrer Einsamkeit zu genießen.

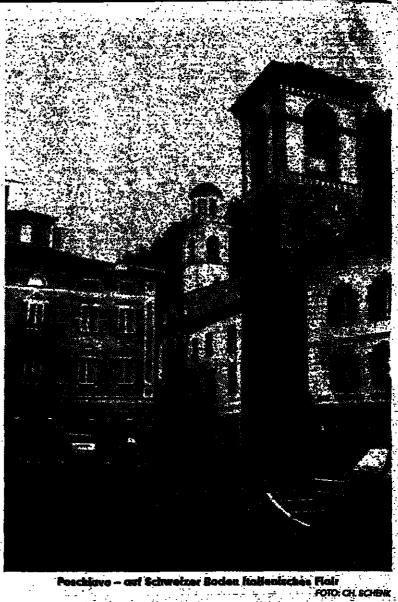

## Mit einem leichten Satz über die Gletscherkluft

Die Südseite der Bernina-Grup-pe gehört zu Italien; die Grenze zur Schweiz verläuft über die Gipfel, Schweiz verlauft über die Gipfel, deren höchster, der Piz Bernina, viertausend Meter überragt. Wäh-rend auf der Nordseite, im Enga-din, die Seilbahnen von Diavolezza und Corvatsch stündlich Hunderte von Menschen in die Gletscherre-gion befördern, herrschen auf der Süderie Fingsmitget und Stille Südseite Einsamkeit und Stille. Zwischen dem schweizerischen Poschiavotal und dem Malojapaß liegt ein unbekanntes Stück Ita-lien, das von deutschen Bergwanderern nur selten begangen wird.

Wir machten uns auf, über die Grenze nach Italien hinüber- und an der Südseite der Berninakette entlangzuwandern; die Tour war in der Karte verzeichnet und im Führen die beweichseben Wirten der Mittel der Mitt

der Karte verzeichnet und im Führer stichwortartig beschrieben. Wir würden den Weg schon finden.

1. Tag: Der Wegweiser in Poschiavo "Zum Passo Canciano" gibt uns Zuversicht. Der Passo Canciano, so steht im Führer, ist der bequemste und kürzeste Übergang zum Rifugio Bignami, der ersten Hütte auf der italienischen Seite. Die Rucksäcke haben wir zu Hause gewogen: Trotz allen giten Vorsätze sind sie auch in diesem Vorsätze sind sie auch in diesem Jahr nicht leichter, jeder schleppt 15 Kilo. Übernachtungszeug, vor allem aber Tagesproviant müssen mitgenommen werden. Das Auto bleibt in Poschiayo auf einem öffentlichen Parkplatz; lieber wüßten wir es in der Obhut eines Gast-

Hotelparkplätze rar. Ein steiler Pfad führt nach Selva

über frisch gemähte, duftende Wiesen, am Weg Edelkastanien und
Nußbäume. Vom grünen Wiesenplan von Selva sehen wir das Puschlav mit seinen verstreuten Dörfern aus der Vogelschau. Leichter

über dem Talboden, aber die Berg-spitzen sind frei und verheißen einen schönen Tag. An der Alpe d'Ur ein weiterer Weg-weiser zum Paß, dann nichts mehr.
Der Almweg teilt
sich, führt gleich
breit und gleich
gut in verschiede-

Morgennebel liegt

ne Richtungen. Hoch über uns ein paar Hütten, auf die wir zuhalten. Tatsächlich: Alpe Canciano! Einen Richtungen. Hütejungen fragen wir nach dem Weiterweg. Unbestimmt weist er in Richtung Berge. Laut Karte muß der Weg rechts vom Bach bleiben; sher er gibt eine Menne Bäche keiner besonders viel größer als der andere. Ohne Wegspuren stei-gen wir auf. Man hört das Rauschen des Baches und des Windes. Im Ödland plötzlich eine Steigspur, die sich wieder verliert. Uber uns wird eine Paßmulde

sichtbar. Darin ein Vermessungs-

Nachtwächter feierten fröhliche Urständ

me. Wir schauen uns um. Weiter oben gibt es eine Reihe Jöcher und Mulden, die ebensogut unser Paß sein können. Das ausgeprägte Flußtal unter uns suchen wir mit dem Glas ab.

Italien. Keine Höhenzahl, kein Na-

Hochgebirgstouren

Wahrhaftig: Menschen! Bisher ist uns in den sechs Stunden Aufstieg noch kein Wanderer begegnet. Endlich auch eine Markierung. Das Val Poschiavina zieht sich endlos in die Länge. Vorbei an einer Alpe, die Hütten primitiv aus Glimmer-nlatten aufeinandergeschiehtet. Er platten aufeinandergeschichtet. Er rauchend, sie strickend, genießen der Almbauer und seine Frau wie Philemon und Baucis den stillen Sommerabend vor dem Haus. Am Talende ein Stausee und noch ein-mal 400 Meter Aufstieg: Jetzt ist die Bignamihütte zu sehen, dahin-ter leuchten die Berninagipfel.

scher auf der Hütte. Wir treffen dafür viele italienische Bergwan-derer, die sich die Höhenroute des Valmalenco vorgenommen haben, auf der wir nun weiterwandern. Der Übergang über die Cocchetta di Caspoggio ist leicht, nur hat der

sem Jahr wenig Schnee; die Rand-kluft ist breiter als sonst und muß übersprungen wer-den. Der Anblick der bläulichen Tie-fe läßt das Blut rinelli liegt 2813 Meter hoch; wir bekommen ein Zimmer mit Glet-scherblick. In der

Nachmittagssonne genießen wir die Rundsicht von den Bergamasker Alpen über Disgrazis, den Marmor-gipfel der Tremoggis bis zum

strahlenden Piz Bernina. 3. Tag: Über die Caratehütte mit herrlicher Aussieht auf die Moro-gruppe zur Musells-Alpe und zum Lago Palii. Eine Seilbahn bringt uns hinunter nach Chiesa, dem Hauptort im Valmalenco. Chiesa, wichtigster Ausgangspunkt für Touren in der italienischen Berni-na, das "Pontresina Italiens" – eine hetriebennen Stadt im Geb betriebsame Stadt im Gebirge. 4. Tag: Mit dem Bus von Chiesa

nach Chiareggio. Ein Naturweg schmal mit vielen Kehren und wenig Ausweichen. Chiareggio ist ein bezauberndes Bergdorf am Tal-schluß mit Gletscherblick. Arven und Lärchen auf dem Weg zur Alpe dell'Oro und eine hinreißende Aussicht auf die Disgraziagruppe. Was-setrauschen und das Gebinmel ser ausenen und das Geomme-von Kuhglocken begleiten uiseren Aufstieg. Am Weg ganze Felder von Anemonen; die bärtigen Sa-menstände, die sich im Wind wie-gen, sind jetzt so hübsch wie wäh-rend der Blüfe.

Der Murettopaß ist wieder die Grenze zur Schweiz und eine euro-päische Wasserscheide zwischen Inn und Adda, Schwarzein Meer und Adria. Zwei Stunden geht es fast weglos über klappernde, schie bende, wackelnde Blöcke.

Hinab pach Maloja: Wo der Wald anfängt, ist Bilderbuchschweiz schneeweißes Bachgeröll, runigs-waschen; dunkle Zirben, mächige Granitblöcke. Ein Promenadar weg führt zum Cavocciosee Auf der Seeterrasse feiern wir unsere gelungene Durchquerung bei Kaf-fee und Pflaumenkuchen

CHRISTIANE SCHENK \*

Auskunft: Schweizer Verkehrsbirg. Kaiserstraße 23, 6000 Frankfurt. – Staatliches Italienisches Fremdenver-kehrsamt ENIT, Kaiserstraße 65, 6000 Frankfurt.

st dieser Ort das Ende der Welt? Es scheint fast so. Hier, im Städtchen Rodach am Rande des Thüringer Waldes, nur wenige Kilometer vom herzoglichen Coburg entfernt, bestimmt noch der Hahn den Rhythmus des Tages. Wen wundert's, daß vor kurzem an solch abgeschiedenem Platze der selbst dem Fuchs und dem Hasen für einen Gute-Nacht-Gruß zu still wäre, Deutschlands Nachtwächter und Türmer zu ihrem ersten gemeinsamen Stelldichein zusam-menkamen. Elf gestandene Män-ner aus Dinkelsbühl und Münster, Rothenburg ob der Tauber und Meersburg waren in den Winkel nahe der innerdeutschen Grenze gekommen, um in historischen Gewändern - mit Federhut und Hellebarde - mit ihrem "Hört Ihr Leut" und laßt Euch sagen" für den Fremdenverkehr zu werben.

St. Martin: katholisch-evangeli-

scher Gemeinbesitz

FOTO: DIE WELT

#### Rodach am Rande des Thuringer Waldes

Wolfgang Grosch, von Beruf Wirt, an jedem Mittwochabend von dem Weinort Prichsenstadt, der Mai bis September aber Nachtwächter zu Rodach, hatte eigens für die Premiere Verse geschmiedet. In nicht gerade bühnenreifem Baß tönte er pünktlich zum Auftakt der Veranstaltung: "Hört Ihr Leut' und laßt Euch sagen, unsere Uhr hat acht geschlagen, jetzt be-ginnt Nachtwächterzeit, drum hört

Und bereit sein mußte man wirklich. Beispielsweise auf Christoph Wolf, rüstiger 70er und – berufsbe-dingt, wie er selbst betonte – einem kräftigen Schluck nie abgeneigt. Der knotige Nachtwächter aus

Ihr Leut' und seid bereit."

sein Leben lang nie einen Schluck Wein getrunken hat, sondern Bier und Schnaps bevorzugt, mußte ei-gens vor dem Treffen seiner Zunft beim Bürgermeister seiner Heimatstadt reinschauen. Der Verwaltungschef hatte darauf bestanden, daß sein Nachtwächter mit sauberen Ohren und Fingernägeln in Ro-dach eintraf. Schließlich legt man hier Wert auf Sauberkeit.

Der Anblick des Städtchens unterstreicht dies. Vom Krieg verschont, wird der kleine Parkplatz idyllisch von Fachwerkhäusern umschlossen. Die mittelalterliche Johanniskirche, das klassizistische

Rathaus bezeugen, daß Rodach nicht immer nur als Fußnote im Geschichtsbuch erwähnt wurde. Schließlich tagten hier die evangelischen Reichsstände 1529 in der Stadtkirche, um ein Schutz- und Trutzbündnis zur Verteidigung ihres Glaubens zu schließen.

Dem herzoglichen Hause Sachsen-Coburg und Gotha verdankt der kleine Ort sein Prunkstück: das Jagdschloß. Herzog Franz Jo-sias von Sachsen-Coburg-Saalfeld ließ das Schlößchen in der Mitte des 18. Jahrhunderts durch den brandenburgischen Bauingenieur Johann David Steingruber in die Höhe ziehen. 1874 ging das Gebäu-

de in städtischen Besitz über, um fortan als Schule ein weniger prachtvolles Dasein zu fristen. Seit einem Jahr nun dient das Schloß unter dem Namen "Haus des Gastes" als Touristentreff.

Mag der Fortschritt in Rodach anderen Orten im Bundesgebiet anderen Orien im Bundesgepiet auch hinterberhinken, so ganz hin-term Berg wohnen die Einheimi-schen nicht. Ein Thermalbad mit hydroelektrischen Vollbädern, Reizstromanlagen und Unterwassermassagen sorgt dafür, daß groß-stadtgestreßte Gäste erholt aus der Kur nach Hause fahren.

Ein übriges tut die Landschaft. Ausgedehnte Wälder mit klaren und fischreichen Bächen, ver-

steckt liegenden Weihern, weiten Ackern und Feldern sind eine Einladung für Wanderer, die auf Rundwanderwegen die Landschaft ge-nießen können. Sie mögen dabei empfinden wie der Dichter Friedrich Rückert, der 1814 Rodach so beschrieb: "Preisen will ich hier nicht nur die Behaglichkeit oder die Stille oder die freiere Luft oder den freieren Sinn, sondern die Fluren umher, die fruchtbaren, die es umgeben, sind der eigenste Schatz, den es besitzt und benutzt." Wer gar den volkstümlichen

Dichter Grosch treffen will, der sollte einen Abstecher hinauf auf den St.-Georgen-Berg machen. Das korpulente Original, das dort oben

thront und dessen Gresonkel hereits mit Hellebarde und mehr oder weniger melodiöser Stimme durch weniger melodioser Shimme durch Rodachs Gassen zog, soll, so heißt-es, solch gepfefferte Schnaderhüp-ferl verfaßt haben, daß sich örtli-che Lokalgrößen veranlaßt sahen, einen Maulkorberlaß zu verab-schieden. Doch vergeblich. Grosch und sein Kollege Walter Kienel, zweiter Nachtwächter im Ort, setz-ten sich gegen die Zensur zur ten sich gegen die Zensur zur GEORG BAUER

\* \_-Unterkunft: Kurhotel am Thermalbae Einzelzimmer ab 30, Doppelzimmer ab 52 Mark, jeweils mit Frühstück; Hotel "Zur Alten Molkerei", Einzelzimmer ab 23. Doppelzimmer ab 44 Mark, je weils mit Frühstück.

Auskunft: Fremdenverkehrsamt Ro-dach, Im Rathaus, 8634 Rodach bei Coburg.

## Italian - Österreich - Schweiz

intern. Hotel zwischen San Remo und Monte Carlo gologen.
GRAND HOTEL DEL MARE – Bordighera – ital. Riviera
Direkt am Privatstrand in ruhig. Gartenlage – geh. Meerw. SCHWIMMBAD –
Barbecue – Tennis – Minigolf – Klimaanlage – Planobar – Orchester –
Kongreßsäle (180–200 Personen) – Alle Zl. m. Bad/FS/Kühlschrank, Bar,
Tel. u. Meeresblick.
Tel. (0039/184) 26 22 02 – Telex Z70 535 GHMARE

I-48016 Milano Marittuda (Adria) - Das internat. See- u. Kurbad. Das neue **GOLF & BEACH HOTEL**, 5. Traversa, ins absolut rub. Lage am Meer erwartet Sie. Der hervort. Service wird durch das deutschsprechende, freundt. Sudtiroler Personal unterstrichen. Wir bieten 2-3-Betzum, Appart. (7. 3-4 Pers.) m. Du., WC u. Balk., alle Konf.; Menüwahl, Grillpartys um Freien. sichere abgeschl. Parkpl. Preise VS / NS DM 56.-/82.-; HS DM 73.-/82.-. Durchwahl: 0039 / 544 / 98 20 80 Schütt B.

HOTEL MARISA, SAN REMO/ITALIEN uvoloni 36, bietet Entspannung u. Abwechslung. Privatpa: Garten. VP: DM 75,-, HP: DM 67,-. Tel. 0039-184/8 38 08



45 Jul- 83 neue Tel-Nr. 37214

Italienische Riviero: DM 23° Zim, m. reichem Frühstücksb. Familienhotel. Gart. Auss. Rube, Sandstrand, ° ab 25. 8. bis Ende Oktober. Hotel LAZZARO, Via Pozzuolo

D'Iscia/Italien Hotel "Miriam" – Forio D'Iscia,
Bivio St. Angelo 72, Panza
Tel. 003981/90 75 01
Alle Zimmer mit Dusche, WC, Balkon,
Italienische u. internationale Küche,
Man spricht Deutsch. Im Sept./Okt./
Nov. 83 noch Zimmer frei. VP 34 000
Lire, HP 28 000 Lire, Prospekt anfordern. Information Hotel "Miriam"
oder Tel. 0201/49 44 12

Süditatien/Amatriküste, Pens. Sme-raldo, Zi. m. Du./WC, Baden bis Nov., VP ab DM 43.-, Kampf, 2000 HH 61, Graf-Ernst-Weg 37, Tel. 040/5502677

#### Schöneben A-5742 Wald im Pinzeau aizburger Land an der Grenze Tirols

Salzburger Land an der Grenze Tirols Wald, das utylische, romanusche Dorfchen im ebenen Salzachtal, 980 m. liegt am Fuße des Grobvenedigers i 3.670 ml. Das Dorf ist Ausgangspunkt für die schionsten Wanderungen und Bergtouren im den Naturpark Höhe Tauern, in die Salzachseitentaler, girl Almen, zu den berühmten Krimmler Wasserfällen, zom Gletscher-Skilauf usw. Behetztes Freischwimmbalt, nahegelegene Tennisanlage
Das Hams: 40 Betten, in zentraler Ortstandiage, auf IS 100 m. Wald- und Wiesensudhang mit traumtaftem Panorami-blick Rachelofenstuben aus dem 17. Jhdt., Sauna/Sol Alle Zimmer im Bad od. DU/WC. Sonnenterrasse, Balkon große Liegeund Spielwipse- ein Kennod mit liebevollsten, nistikal-eleganten Dezails (lit. Presse und spielwiges - ein Kreinburn neueron sten, rustikal-eleganten Dezails (lt. Presse das heblichste Haus im Lande) Hervorragende Kuche, Grillabende im Freien am offenen Kamiri. Frühstücks-buffet, diverse Abendbuffets. Halbpension: ab DM 48.-Jede Information, Prospekte: Tel.: 0043/6565/8289

Toscana-Ferien Toscana-Perfor Zwischen Florenz und Siena empfeh-len wir Doppelz //Einzelzi. mit Bad in a) mittelalterlicher Burg b) Abtei (Pferdesport) c) Landhaus für Natur-u. Kulturfreunde. "La Rocca", 53030 Staggia (Siesa) kalien, Tel. 0039/577 93 07 94





CORINT Hotel Region Todis

CH-6390 Engelberg/Zentralschweiz Tel. 0041-41-942828

oder Deutschland 0 21 66 - 4 40 61

"Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung." Karl Julius Weber

Vielfältige Anre-

gungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

#### Wir umsorgen ihre Gesundheit Thermalhallenbad, Sauna, Solanum,

Thermalbader, Massagen, Moor, Inhalationen - Garten. Liegewiese. Erstklaßhotel, 100 Betten, gepflegte personliche Atmosphare. Festdiners

bei Kerzenlicht und Musik. Schlankheitskuren 18: September und 2. Oktober

Fam. Kronbichler-Rüdell, A-5640 Badgastein, Tel. 0043/64 34/25 88, Telex 0047/676 58\*\*

Sonnige Spätsommertage genießen ... Gesunde Alpeniuft, geführte Wande-

rungen m. d. Familie, Schwimmen. Tennis, Golf, Reiten, Fischen im ergenen Forellenwasser. Tg. Volipension (3 Wahlmenus) ab 18. 9. 20 % billiger.

Steinwayftigel/Wallis in gemiti. Chalet, Wohnr./Kamin, 3 Schlafm., 2 Bäder, Küche, Spül-Waschm., ZH, Tel. 804127/41 89 78 SCHWEIZ/WALLIS **Hotel Walliserhof** Unterbäch Ruhige, milde Lage auf 1230 m – berriiches Bergnanorama. Komfortable Zimmer – gepflegte Kü-che – mäßige Salsonpreise,

Hochseison Pr. 34,-Peter Zenhäusern, Küchen CH 3941 Unterhäch Tel. 9041 28, 44 28 28

Garni Halbos. Pr. 30,- Pr. 43,-Pr. 34,- Pr. 46,-Kilchenches



Savoy 3

im Kurart Bad Schallerbach (A), nohe Possau. Vorträge, Exkutsionen, Freizeitprogramm; Vollpension in guten Hotels, affes inclusive DM 490,-Seminarprogramm und Anmeldung bei Kurverwallung A-4701 Bad Schallerbach, Kurpromenade 1.

als hat sich o wchgesetzt. impagne ge geistesgeste ipreis Tage win in einer dei campa der Man chiatrische D-Opposition

dibanes surviverse aber 400 000 Eir

AUSENTAL Applen Israel

mir und Ve

Arens, daß

Libanon

Stritt Thin the

g plant Agra

steuer auf ktion u.d. skontrolle w ssion bis 198 gden Mark e

mes knapp t den Nachwa mativen Wah

Getreide fü**r M** HSSR baben lmen Tonner uni Sojabohn fizi Jahre. Di ensung\_sah ‱nen **Ton**i kark con I izn. wie "w imee ernähn

tie Diplomate a interesse an 即 liur die Ba hadelsbilanz en DAI pius, d 1 3.62 Milling ang gegen Ju lanen: Erste Miliaruen ailliarcien M.39 Milliarde

fistspiele: Byreutner S nt Bunruf**en** nit Ovationen. selle und Lev <sup>leo</sup>" in Salzbu

> V Die "ewige F lenn auch be lebensjahrer Der letzte Tei lesser. Niede

loft: Bernhar offener. Deu thaft unter d kam auf 70 s ser als am T

Attentat: Eine ete wit Mafia enen Ermitthy emo. Rocco C Regierter

<sup>Fälscher:</sup> Gel Baden-Württer en; Scheine i <u>Auße</u>

einungen: ix <sup>ayre</sup>uther **Pe**r in den Spiek Amerikas : <sup>ym</sup>pioniken andesbericht thwere Aufgr ech Abschied lerum Person

nefe an die WELT Wortde gicaragua: D Kampf mit Am